Mafmann DAS UCH YOM AHAL

# JACOB BRAFMANN DAS BUCH VOM KAHAL

## Jacob Brafmann Das Buch vom Kahal

Auf Grund einer neuen Verdeutschung des russischen Originals herausgegeben von

Dr. Siegfried Passarge o. ö. Professor der Geographie an der Universität Hamburg

\*

#### Erfter Band:

Materialien zur Erforschung der jüdischen Sitten

\*

#### 3weiter Band:

Das Buch von der Verwaltung der jüdischen Gemeinde

\*

## Jacob Brasmann Materialien zur Erforschung der jüdischen Sitten

Auf Grund einer neuen Verdeutschung des russischen Originals herausgegeben von

Dr. Siegfried Passarge o. ö. Professor der Geographie an der Universität Hamburg

Berleger und Herausgeber behalten sich alle Rechte vor. Insbesondere ist der, auch auszugsweise, Nachdruck ohne vorher eingeholte Erlaubnis untersagt. Druck der Union-Buchdruckerei G.m. b. H. in Leipzig-R. Copyright 1928 by Hammer-Verlag, Leipzig

#### Vorwort

n seiner "Bolkskunde der Juden" (1881) hat Richard Andree auf den Seiten 135 bis 139 über die Kahalorganisation der Ostjuden einige Mitteilungen gemacht. Als Quelle diente ihm die Beröffentlichung eines gewissen Brasmann, die in russischer Sprache von der Regierung herausgegeben worden ist: "Das Buch vom Kahal". Andree's Darstellung haben einige andere Schriftsteller zitiert, aber wirklich Eingehendes erfuhr man nicht. Für meine landschaftstundsichen Untersuchungen über das Judentum schienen nun Brasmann's Darstellungen wichtig. Als sich Gelegenheit bot, die beiden von Brasmann über den Kahal herausgegebenen Bücher übersehen zu lassen, griff ich zu und bereue in der Tat nicht, die Arbeit übersnommen zu haben. Das weitere mag die Einsührung bringen.

Möge das Buch dazu dienen, die Kenntnisse über das Judentum zu vertiesen und neue wichtige Gesichtspunkte zu bieten. Denn was uns ganz besonders sehlt, ist eine richtige Beurteilung des Judentums und seines inneren Ausbaues.

Hinsichtlich der hebräischen Namen und Zitate hat mich ein mir näher bekannter Theologe freundlichst unterstützt und dabei die Hauptarbeit geleistet. Ich möchte ihm hiermit für seine Beihilse bestens danken.

Was die Umschrift der hebräischen Wörter anlangt, so wurde, da diese Schrift nicht nur für wissenschaftliche Kreise bestimmt ist, darauf verzichtet, die heute vielsach übliche "lautgetreue" Transkription anzuwenden, die dem Laien das Lesen nur erschwert und übrigens keineswegs gleichmäßig in jedem Buche ist. "Bechukkotai" liest sich entschieden leichter als "behüqqōtaj" ebenso "Mischna" besser als "Misna", "soth habberacha" einfacher als "zot ha-berächah", "tezawwe" als "teçavveh". Auch eine besondere Bezeichnung der Beton ung erschien um so überslüssiger, als der Ostjude (gleich der polnischen Sprache) die hebräischen Wörter mit wenigen Ausnahmen auf der vorletzen Sibe betont und z. B. "tezawwe" jagt statt

"tezzawwäh" (auf der letzten Silbe betont). Auch der christliche Hebraist und Rabbinist sagt heute einsach "Schabbat" (wie "Sabbat" auf der Vorletzten betont) und nicht geziert "Schabbāt" (oder "Schabbāth: šābbāt). In der Regel wird auch der des Hebräischen unstundige Leser unwillkürlich richtig betonen und z. B. das Wort "Cherem" (Bannsluch) "chèrem" oder "chärem" (auf der Vorletzten betont, mit hartem ch wie in Dach) lesen, nicht etwa "cherem", ebenso "Kāhal", nicht aber geziertstorrekt "kāhâl". — Wo ein Betonungshinweis nötig schien, wurde er gelegentlich gegeben, z. B. "achare moth", was ein schulmäßig genaues "'ähäre moth" überslüssig macht. — "Bet Din" wird jeder ebenso richtig lesen, als wenn "Bet Dîn" dastände. Höchstens bei "schelach lecha" wäre etwa ein Hinweis dienlich, daß beide Wörter den Ton auf der Letzt et n haben und wie "schelach lecha" (schlach l'cha) auszusprechen sind.

Als Aussprache der Wörter wurde die seit Reuchlin bei uns übliche (sog. sephardische) gewählt, die z. B. grammatisch richtig "Bereschith" sagt und nicht (wie die sog. aschkenasische, d. h. ostjüdische Aussprache, der sog. "Jargon", sagt) "Breischiss" (= "Am Anfang", wie das Alte Testament anhebt), ebenso "Aaron" "(Aharon, der Bruder des Moses) und nicht ostjüdisch "Airen". — Rur bei einzelnen speziell ostjüdischen Ausdrücken wurde z. T. die ostjüdische Aussprache zugelassen (z. B. "Zewi" statt "Zebi" oder "Tuwim" statt "Tobîm"). — Einige "Jargon"-Sätzchen, welche in der russischen Vorlage vorkamen, wurden dem Sinne nach wiedergegeben, da der ursprüngliche Wortlaut durch die liederliche Umschrift in russische Buchstaben sich nicht mehr enträtseln ließ, woran u. a. auch der Umstand schuld war, daß die russische Sprache keinen Laut für "h" hat und dieses dann bei der Umschrift teils ausläßt, teils durch "g" ersett (3. B. steht in der Vorlage "Gerz" statt "Herz" oder "Girsch" statt "Hirsch" und "Hersch", ferner "gamedrosch", was "hamidrasch" (hammidrasch) heißen soll usw.). — Dem praktischen Zwecke des Buches wird solche Umschriftmethode sicher genügen. —

Die Herausgabe der Brasmann'schen Bücher stellt gewissers maßen eine Nebenarbeit zu einer größeren Beröffentlichung über das Judentum als landschaftskundliches Problem dar, die hauptsächlich die Juden in Palästina behandeln soll.

Wenn auch entsprechend der rein naturwissenschaftlichen Bestrachtungsweise hier lediglich Verstehen und Erkennung bezweckt wird, VI so mögen auch mancherlei praktische Gesichtspunkte schließlich sich nebenbei ergeben.

So sind m. E. bisher wegen der ungenügenden Kenntnis des Judentums Fehler gemacht worden, und der "Antisemitismus" hat den Rabbinern und den demoralisierenden Mächten innerhalb des Judentums vielleicht mehr genützt als geschadet. Ich möchte hier nur kurz folgendes vorausschicken, Band II soll mehr hierüber bringen.

Die auf die Wirtsvölker ausgeübte zersetzende Wirkung geht nur von einer Minorität innerhalb des Judentums aus. Demgemäß sollte man, um diese Gruppe zu kennzeichnen, nicht den allgemeinen Ausdruck: Juden, sondern einen charakteristischen Namen gebrauchen. Da der Haße ein Hauptmerkmal dieser Leute ist, seien sie die Hasser — die Odisten — genannt. Wer unter den Juden sich nicht zu den Hassern zählt, braucht die gegen die Juden bisher gemachten Einwendungen nicht auf sich zu beziehen, und so werden Mißedeutungen und unzutressende Darstellungen vermieden.

Schließlich möchte ich noch dankbar darauf hinweisen, daß der Hammer-Verlag, und besonders sein Senior, Herr Theodor Fritsch, keine Mühe und keine Kosten gescheut hat, die würdige Herausgabe des Buches zu ermöglichen.

Hamburg, Anfang November 1927

S. Passarge

### Einführung des deutschen Herausgebers

enn ein altes, längst vergessenes, verschollenes Buch eine übersetzung oder Neuauflage erfährt, so werden dafür bestimmte Gründe vorliegen. Diese werden im allgemeinen geschichtlicher oder sonst wissenschaftlicher Natur sein, und man wird erwarten können, daß wohl ein sachmännisches Interesse bestehen dürste, daß hingegen die breite Öffentlichkeit die Versöffentlichung des "alten Schmökers" nicht gerade als ein "akstuelles, aussehenerregendes" Ereignis empfinden wird. So war denn auch anzunehmen, daß Brasmann's Schriften, die um 1870 von der russischen Regierung herausgegeben wurden, und über deren wichtigsten Inhalt Andree in seiner "Volkskunde der Juden" bereits berichtet hat, keine Sensation darstellen.

Ex kam aber ganz anders! Kaum wurde durch eine Subskriptions-Sinladung bekannt, daß die beiden Brafmann'schen Veröffentlichungen über den Kahal aus dem Russischen übersett seien und von dem Hammer-Verlag herausgegeben werden sollten, so brach in der odistischen\*) und in der von ihr abhängigen Presse ein Sturm der Entrüstung los. Bezeichnend war es, daß einmal der Herausgeber, sodann aber der längst verstorbene Verfasser Brafmann mit einem Hagel von Schmutz überschüttet wurden. Damit nicht genug: von gewisser Seite wurde mit Entrüstung festgestellt, daß ausgerechnet von einem Mitglied der angeblich durch Herrn Max Warburg (!) begrünbeten Hamburgischen Universität eine solche "antisemitische Hepschrift" herausgegeben würde.

Folgende Ansicht des jüdischen Arztes und Anthropologen Fishberg (Rassenmerkmale der Juden, S. 168) ist geeignet, ein Licht auf das Angstgeschrei der odistischen Presse über das Erscheinen der Brasmann-übersetzung und die Furcht vor kommenden Pogromen zu wersen. Fishberg schreibt:

"Die einzigen pathologischen Borgänge, die man unter Juden häufiger als bei anderen antrifft, sind die funktionellen

<sup>\*)</sup> Vergl. das Vorwort.

Störungen des Nervensustems. Die Nerven- und Geisteskrankheiten, ebenso wie Diabetes, sind offenbar ein "Privilegium" der Juden. Daß diese aber nicht ein Resultat irgendwelcher anatomischen oder physiologischen Besonderheit ist, erweist sich durch die Tatsache, daß es nur die funktionellen nervösen Störungen sind, die man des öfteren trifft. Hysterie — selbst die so häufige männliche — darf als etwas fast Natürliches bei Leuten betrachtet werden, die, wie die Juden, eine Geschichte voll unsäglicher Leiden und fast ununterbrochenen Märthrertums hinter sich haben. Sie schreien, noch ehe sie gehauen werden, gilt nicht bloß für das Individuum, sondern auch für eine ganze Klasse. Man muß die jüdische Presse lesen, überhaupt die im "jüdischdeutschen Jargon" der polnischen und russischen Juden gehaltene Presse, um den hysterischen Gram und Schrecken zu würdigen, der sich allemal unter den Juden verbreitet, wenn in Rugland, Rumänien oder Marokko ihren Glaubensgenossen Unheil droht."

Es ist bedauerlich, seststellen zu müssen, daß auch Deutschlands odistische Presse ebenso nervöse Entartungserscheinungen aufweist wie die Presse der Ghettos. Das ist, wie wir noch in Bd. II sehen werden, ein überaus wichtiger Punkt; denn die nervöse Degeneration ist der Todseind der Menschheit, an dem sie zugrunde geht, wenn ihr nicht Einhalt geboten wird.

Auffallend muß es erscheinen, daß die Hetze gegen Brafsmann und den Herausgeber wie auf Rommando — explosionsartig — einsetze. Man kann sich des Eindruckes nicht erswehren, daß die Presse von einer Zentralstelle aus eine Anweisung erhalten hat.

Für die Richtigkeit solcher Auffassung sprechen auch folgende Erwägungen:

- a) Sämtliche gegen Brafmann und den Herausgeber gerichteten Beröffentlichungen sind in der gleichen Tonart gehalten, d. h. sie bemühen sich, beide verächtlich zu machen.
- b) Auf das deutlichste tritt die Absicht hervor, die Veröffentlichung durch eine vernichtende Kritik zum Scheitern zu bringen.
- c) Nicht nur politische Tageszeitungen, sondern sogar Fachzeitsschriften selbst der Kunst (!) gewidmete hielten es für nötig, vor der Herausgabe des Kahal-Buches sagen wir einmal zu warnen.

- d) Sämtliche "Warnungsartikel" stützen sich auf die gleiche, augenscheinlich von der Zentralstelle mitgeteilte Quelle, nämlich auf Dubnow's Darstellung, die weiter unten folgen wird.
- e) Sämtliche "Warnungsartikel" beweisen einwandfrei, daß die Warner, bevor sie von der Zentralstelle Anweisung erhielten, von Brasmann und seinen Büchern keine Ahnung gehabt haben. Ihre Darstellungen zeigen klar und deutlich, daß sie auch jetzt noch von dem Inhalt jener Bücher keine Borstellung besitzen. Sie haben lediglich Redensarten papageiens mäßig wiederholt, die ihnen von der Zentralstelle beigebracht worden sind. Dem Herausgeber einer Hamburger Kunstzeitschrift, der sich hemmungslos seiner Entrüstung hingibt, ist dabei das Malheur passiert, konsequent von einem "Grafsmann" zu schreiben.

Der ganze Entrüstungsrummel ist augenscheinlich lediglich eine von einer Zentralstelle arrangierte Mache, von interessierter Seite künstlich hervorgerusen.

Außer dieser Zeitungsmache hat es nicht an den üblichen anonymen Beschimpfungen gesehlt, gerade als ob die gegnerische Seite bemüht sei, die Richtigkeit der wissenschaftlichen Erkenntnis zu bestätigen, daß ihre Mitglieder — mindestens zum großen Teil — persönlichen Mut und die Eigenschaften der adligen Charakter-Trias — Wahrheitsliebe, Stolz, vornehme Gesinnung und ritterliches Ehrgefühl, — für entbehrliche oder gar schädliche Eigenschaften halten, also sartoid entartete Unsglückliche sind.

Doch nicht genug damit: man hat sogar in freundschaftlicher Weise mir klar machen wollen, daß eine Herausgabe der Brafmann'schen Bücher nicht im Interesse der deutschen Wissenschaft im allgemeinen und der Hamburger Universität im besonderen läge!

Daß diese, es zweifellos sehr gut meinenden Warner erst seit dem Entrüstungsspektakel etwas vom Kahal und von Brafmann gehört hatten, ist nicht ohne Interesse.

Niemand wird sie wegen ihrer Unkenntnis tadeln dürfen; es hat ja in Deutschland wohl nur wenige gegeben, die auch nur dem Namen nach beide kannten, aber es wird wohl vor allem erforderlich sein, sich der Frage zuzuwenden: Wer war denn eigentlich dieser Brasmann?

Brafmann war Jude — Ghetto-Jude — in Wilna, strengsgläubig erzogen. Bis zu seinem 34. Lebensjahre blieb er Ghetto-jude, dann machte er sich frei, trat zum Christentum über und wurde 1860 Lehrer des Hebräischen an einer staatlichen Wilnaer Schule. überzeugt von der Hoffnungslosigkeit des jüdischen Musmiensebens, entrüstet über die Anechtung der Massen der armen Juden durch Rabbiner und Reiche, hatte er sich öffentlich gegen die Unterdrücker seines Volkes gewandt, um sortan für den übertritt zur christlichen Kirche zu kämpfen. Er hatte keinen Ersolg. Das Judentum blieb Sieger. Brasmann mußte scheistern; damals war die Zeit noch nicht so weit vorgeschritten, daß ein übertritt der Ghettojuden in Massen hätte ersolgen können. Er starb Ende des vorigen Jahrhunderts; wie eine jüdische Quelle sagt, soll er kein gutes Ende genommen haben.

Glaubt man odistischer Darstellung, so war er einer der minderwertigsten Menschen, die je gelebt haben — ein verstommener Taugenichts, ein armseliges Schulmeisterlein, das aus Angst vor dem Militärdienst Christ wurde\*) und als Spizel\*\*) mit Lug und Trug, Fälschungen und Verleumdungen seine ehemaligen Glaubensgenossen verfolgte. Es ist ja bekannt genug, daß gerade so manche Odisten aus der Tiefe ihres Gemütes schier unerschöpfliche Mengen von Schmuz herauszuholen imstande sind, um damit den Gegner zu erdrücken. Demgemäß wäre es sind. An und für sich wäre es also durchaus möglich, daß die gegen Brasmann erhobenen Beschuldigungen berechtigt seien.

Wenn ein haßerfüllter Odist einen Gegner kritisiert, so wird man im allgemeinen entsetzt sein über die Tonart, über den unerträglichen Mangel an Vornehmheit, an Gerechtigkeitssinn, an Stolz und ritterlichem Ehrgefühl. Selbst angesehene Gelehrte wie Prof. Graetz, Lombroso u. a. m. verlieren das seeslische Gleichgewicht, sobald sie auf jüdische Gegner zu sprechen kommen. Dann scheuen sie sogar vor Schimpsworten nicht zurück, sich selbst und ihre Sache hoffnungslos kompromittierend.

\*\*) Die Begründer des "Faktorentums" hätten besser getan, den Balken im eigenen Auge zu betrachten.

<sup>\*)</sup> Es war nicht gerade sehr vorsichtig, auf die Militärfurcht der orthosdozen Juden hinzuweisen. Einmal war der Militärdienst im alten Rußsland für niemanden eine Freude, sodann aber bedeutete er in den Augen des orthodozen Juden geradezu den seelischen Tod. Die Verbrechen, die der Jude durch das nichtstoschere Essen jahrelang auf sich lud, waren einsach nicht wieder gut zu machen, die Hölle war sein. Und die Reformjuden? Und die atheistischen Juden? Waren die jemals begeistert für das Dienen?

Der Leser, der von Brafmann Ahnliches befürchtet, wird angenehm enttäuscht. Dessen Darlegungen sind von solcher Sachlichkeit, von solcher vornehmen Tonart, von solchem Mangel an harten Worten (Schimpsworte gibt es überhaupt nicht), daß niemand in ihm einen Odisten vermuten würde, erst recht nicht einen haßerfüllten, Kache schnaubenden Kenegaten. Das spricht doch stark gegen die Glaubwürdigkeit seiner auf Vornehmheit gänzlich verzichtenden, modernen odistischen Kritiker!

Ferner betonen die Odisten mit Nachdruck, daß er in der talmudischen Wissenschaft kein Licht gewesen sei. Darauf kommt es in diesem Fall aber gar nicht an, und noch gleichgültiger ist es, ob er Lateinisch verstand oder nicht. Es ist überaus bezeichenend, daß in dem jüngst erschienenen "Jüdischen Lexikon" (Bd. I, Berl. 1927) der nichtssagende Scherz erzählt wird, Brasmann habe einmal in der Petersburger Staatsbibliothek nach einem Buch "Jbidem" gefragt, auf das alle Bücher verwiesen.

Es steht schlimm um die Widerlegung B.'s, wenn dieses große Weltlerikon keine überzeugenderen Gründe anführen kann!

Mag Brafmann den gelehrten Rabbinern an talmudischer Gelehrsamkeit auch nicht annähernd gewachsen gewesen sein; hinsichtlich vornehmer Gesinnung beschämt er seine Kritiker. Anständigkeit der Gesinnung und Chrlichkeit sind in diesem Fall maßgebend, nicht Talmud= und Lateinkenntnis.

An der Richtigkeit der odistischen Urteile wird man um so mehr zweiseln dürsen, als Brasmann ein warmes Herz für seine Landsleute hat, nämlich für die Armen, für den von den Kabbinern und Reichen geknechteten Teil seiner Landsleute. Er möchte sie aus den Polypenarmen ihrer Quälgeister befreien, und diese Quälgeister sind es, die ihn unter einer Pyramide von Schmutz begraben möchten. Auch das ist verdächtig.

Faßt man nun Brafmann's für die Juden belastende Beshauptungen zusammen — Bestechungen, seste Organisation zwecks wirtschaftlichen Ruins der Wirtsvölker, Meineide vor christlichen Gerichten, Vernichtung der Gegner durch geheime Versolgung, Verleumdungen, falsche Zeugnisse vor Gericht u. a. m., — so sind das Beschuldigungen, die auf Grund einer erstrückenden Fülle belastender Tatsachen seit Jahrhunderten immer wieder in der Öffentlichkeit erhoben worden sind.

Brafmann ist übrigens nicht der einzige Ghettojude, der seinen Glaubensgenossen dringend geraten hat, sich den Fesseln

des Rabbinertums zu entziehen und in der Masse der christlichen Wirtsvölker unterzutauchen. Geradeso wie Brasmann ist der Chettojude Jacob Fromer ein schimpswortloser, vornehm denskender Jude, obwohl er seinen Glaubensgenossen rücksichtslos Wahrheiten ins Gesicht geschleudert hat. Man kann nicht drinsgend genug das Lesen des Fromer'schen Aufsates: "Das Wesen des Judentums" (Zukunft 1905 S. 440 ff., Deckname Dr. Elias Jacob) empsehlen. (Auch als Buch: Berlin 1905, Hüpeden & Merzhn.)

"Taucht unter, verschwindet! Verschwindet mit Euren orientalischen Phhsiognomien, dem von Eurer Umgebung absstechenden Wesen, Eurer Mission und vor allem mit Eurer außsschließlich "ethischen" Weltanschauung! Nehmet die Sitten, Gesbräuche und die Religion Eurer Wirtsvölker an, suchet Euch mit ihnen zu vermischen und sehet zu, daß ihr spurloß in sie aufgeht."

Brafmann bringt also nicht neue Gesichtspunkte, sondern lediglich Erklärungen für einen altbekannten auffallenden Tatsjachen-Komplex, der seit rund 1800 Jahren alle europäischen Völker wiederholt in Erregung versetzt hat.

Die Dokumente sollen nach der Auffassung der Jüdischen Enzyklopädie gefälscht sein! Nun, die Ersindung von 1072 Dokumenten von solcher Vielseitigkeit, Nüchternheit, Ruhe und Sicherheit der Darstellung, von Dokumenten, die ein so großes Material von Tatsachen, Ereignissen, Personennamen, Verordenungen, Beschlüssen u. a. m. bringen, ist schwer denkbar! Da eine solche Fälschung an sich schon einen ungewöhnlichen Menschengeist voraussetz, den man hinter der odistischen Schilderung von Brasmann's Charakter nicht gut erwarten sollte, so würde ja dieser armselige Schulmeister — ein zweiter Moses — geradezu als Riesengenie gelten müssen, wenn er eine solche geniale Organisation, wie sie nach seiner Darstellung das jüdische Volk besitzt, erfunden hätte.

Worin sollte nun eigentlich die Fälschung bestehen? Wie ist sie zu beweisen? Die amerikanische Jüdische Enzyklopädie sagt, der Hauptbeweis sei der, daß ca. zwei Drittel aller Dokumente am Sabbath geschrieben sein sollen; am Sabbath dürse aber ein Jude gar nicht schreiben; also seien die Dokumente gefälscht.

Ein geschulter Semitist würde diesen Einwand wie folgt entkräften:

"Er ist entweder ein Zeichen von Unwissenheit oder ein Täuschungsversuch. Schon im Talmud ist berichtet (Traktat Sanhedrin 88 b), daß der Sanhedrin (das Synedrion, d. h. das höchste jüdische Gericht von 71 Richtern) regelmäßig am Sabbath tagte und verhandelte, und zwar vom Morgen- bis zum Abend- opfer in dem zum Heiligtum gehörigen (Kelim I, 8) Raume Chel. Die daselbst am Sabbath gefällten Entscheidungen wurden, wegen des Berbots des Schreibens am Sabbath, natürlich erst am folgenden Tage aufgezeichnet. — Oder will "man" etwa diese unbequeme, in jedem Talmuderemplar befindliche, mehr als anderthalbtausend Jahre alte Talmudstelle auch für "gefälscht" erklären?"

Der Kahal war bis 1844 eine von der russischen Regie= rung genehmigte Organisation; dann wurde er verboten. Hätte also ein raffinierter Fälscher — es ist nicht leicht, gefälschte Handschriften zu fabrizieren — die Juden bei der russischen Regierung anschwärzen wollen, so hätte er ganz gewiß Daten gewählt, die in die Zeit des Kahalverbotes fielen, nicht aber so lange zurückliegende Zeiten (um 1800 herum!). Ohne Zweifel liegt in der Tatsache, daß die belastenden Protokolle alle ein halbes Jahrhundert und länger vor der Bekanntgabe durch Brafmann niedergeschrieben sind, eine große Schwäche hinsicht= lich ihrer antisemitisch aufreizenden Wirkung auf die russische Regierung und die gesamten Wirtsvölker. Diese Schwäche ist aber gerade ein Beweis für Brafmann's Ehrlichkeit. Denn man kann sagen: Die Dokumente, die ja fast alle alt und vergilbt sind, beziehen sich auf gewesene Zeiten. Die geschilderten Kahal-Zustände sind wohl historisch interessant, waren aber anno 1870 nicht mehr "aktuell".

Für die Echtheit der Brafmann'schen Dokumente spricht aber nicht nur der Umstand, daß sie mit der seit Jahrhunderten bekannten Tatsachenwelt ausgezeichnet in Einklang stehen, sons dern auch die folgende überlegung. Damit es den Juden in der Zerstreuung möglich war, sich als Volk mit eigenem Volkstum, eigener Religion und ausgesprochenem Nationalgefühl zu halten, waren ganz besondere Maßnahmen notwendig. Es mußte eine Kamps-Organisation von ungewöhnlicher Widerstands- und Angriffs-Fähigkeit geschaffen werden, eine Kamps-Organisation, die den kleinen, geschlossenen jüdischen Gemeinden den Sieg über die Wirtsvölker ermöglichte. Diese Kamps-Organisation

mußte so beschaffen sein, daß die kleinen jüdischen Einheiten, weil sie geschlossen waren, den nichtorganisierten Nichtjuden an Macht überlegen waren. Wie das Judentum eine solche Organisation zustande brachte, das zeigt zum ersten Male klar und deutlich das Brasmann'sche Buch.

Die Brasmann'sche Darstellung steht serner in keinem Widerspruch zum Talmud; im Gegenteil, die Kahal-Organisation wurzelt im Talmud; sie ist uralt, und zusammen mit der seindelichen Einstellung des Juden gegenüber allen Nichtzuden, mit der Ablehnung aller Anerkennung des Kechtes anderer Völker auf eigene Anschauungen, auf eigenen Kechts-, Sitten- und Moralkoder mußte sie eine Wasse werden, die, ähnlich der verborgenen Tätigkeit von Holzbohrwürmern, schließlich den stärksten Stamm zum Zusammenbruch bringt.

Sodann die Maaruphia, diese überaus wichtige, auf talmubischen Vorschriften beruhende Einrichtung, d. h. das Besitzrecht des Juden auf die bewegliche Habe der Christen und die Versteilung dieses Besitzrechtes gegen Geld! Maaruphia kommt sast gar nicht in den Sitzungs-Protokollen vor. Warum? Weil der Bet Din sie erteilt. Wäre Brasmann ein Fälscher, er hätte es sicherlich nicht unterlassen, einige sastige Fälle von Maaruphia zu erfinden. Er hat nichts dergleichen getan.

Die Brafmannschen Dokumente sind zweifel= los echt. Das beweist auch die Aufregung, die sich der jüdischen Zentralstelle bemächtigte, als es bekannt wurde, daß Brafmann's Bücher in übersetzung herausgegeben werden sollten. Warum die Aufregung, wenn es sich um Fälschungen handelt, die zu einer Zeit erfolgt sind, als die politischen Verhältnisse in Rußland ganz andere waren als heutzutage? Fälschungen von Dokumenten einer staatlich anerkannten Behörde, die angeblich um 1800 herum angefertigt sein sollen, brauchen doch wirklich die heutigen Juden nicht aufzuregen! So sollte man meinen. Wenn nun doch ein Sturm der Entrüstung losgebrochen ist, so kann dies nur darin seinen Grund haben, daß die Beröffentlichungen Brafmann's für die Odisten der Gegenwart nicht gleichgültig sind, ihnen vielmehr unbequem oder gar gefährlich erscheinen. In der Tat, die Brafmann'schen Bücher sind geeignet, zu der Enthüllung des "wandernden Geheimnisses" — so hat Seine bekanntlich das Judentum genannt beizutragen. Die namentlich in den Freimaurerlogen, aber IIIVX

auch in vielen jüdischen Gesellschaften äußerlich in Erscheinung tretenden jüdischen Verbände wurzeln nämlich in den alten Organisationen, die Brasmann beleuchtet. Jene sind eine Fortsetzung dieser Organisationen und erscheinen dem, der die alten ostjüdischen Verbände kennt, sast als eine selbstwerständliche Notwendigkeit. Was sagt nun aber Dubnow, der Kronzeuge der jüdischen Zentralstelle, von den Sitzungs-Protokollen?

Dubnow behauptet durch aus nicht die Unecht = heit der von Brafmann veröffentlichten Doku = mente!! Ebensowenig tut dies das oben genannte "Jüdische Lexikon", das sich übrigens bereits über die Rahalübersetzung des "Hamburger antisemitischen Universitäts» Prosessors" aufregt. Schüler hätten sie entwendet.

Auf S. XXXII ff. findet der Leser die Dubnow'sche Darstellung der Brasmann'schen Zeit. Es sehlt ihr jede Behaupstung einer Fälschung. Das Einzige, was Dubnow zu beanstanden hat, ist, daß "Brasmann dem Sanzen eine solche Beleuchtung" gab, daß die russische Regierung einschreiten mußte.

Er beanstandet also nur die Auslegung, d. h. die Beshauptung, daß die Dokumente mehr enthalten, als sie scheinen, nicht aber die Echtheit der Sitzungs-Protokolle, die durchaus legale Verfügungen der damals mit weitgehenden Rechten aussgestatteten Gemeindeverwaltungen sind.

Für die wissenschaftliche Verwertbarkeit der Protokolle ist Dubnow's Auffassung wichtig. —

Brafmann's Buch zerfällt in zwei ganz verschiedene Teile, einmal in die von ihm stammenden Erläuterungen, sodann in die Sitzungs-Protokolle des Kahal bezw. Bet Din.

Die Protokolle wollen wir zuerst kurz betrachten.

In dem 1869 erschienenen Band sind 285 Dokumente, in dem 1873 erschienenen 1055 enthalten. Weitaus die Mehrzahl der 1869 veröffentlichten sind aber in den 1055 Protokollen ebenfalls enthalten. Nur 17 allerdings z. T. sehr wichtige sehlen dem Band II. Im ganzen sind es also 1072 Protokolle.

Die Art der Herausgabe durch Brasmann ist wissenschaftslich nicht glücklich gewesen. Es hätten die Dokumente in hebräischer Sprache bezw. im Jargon veröffentlicht werden müssen, gleichzeitig mit der russischen übersetzung. Das ist nicht geschehen. Vielmehr hat man sich mit der russischen übersetzung begnügt. Ferner handelt es sich, z. T. ganz überwiegend, nicht um die

Originalprotokolle, sondern um alte Auszüge aus solchen. Die russische übersetzung zeigt bezüglich der Protokolle, die in Band I und II gleichzeitig veröffentlicht sind, mancherlei Abweichunsen, aber doch nur in gleichgültigen Dingen. Der Kern ist stets in beiden derselbe. Wo Abweichungen irgendwie bemerkenswert waren, sind beide übersetzungen gebracht worden. Es sind nur wenige Protokolle. Da die Protokolle z. T. mit ermüdender Weitschweisigkeit immer dieselben Gegenstände wiederholen, sind unwichtigere Protokolle in Band II z. T. im Auszug oder in ganz abgekürzter Form hier veröffentlicht worden.

Die übersetzung wurde nach den russischen Veröffentlichungen von zwei Russen angesertigt, die das Deutsche ganz geläufig sprachen, und die in einer süddeutschen Stadt wohnten, jetzt aber m. W. im Ausland sind. Da ihre Verwandten z. T. noch in Sowjetrußland leben, werden ihre Namen hier nicht genannt.

Die Sitzungs-Protokolle sind volkskundlich von größtem Wert, weil sie ein intimes Bild von dem Leben und Treiben innerhalb der Minsker Judengemeinde bringen und man durch sie einen Einblick selbst in kleine, scheinbar gleichgültige, in Wirk-lichkeit aber recht bezeichnende Verhältnisse erhält. Sie sind wegen der beständigen Wiederholungen z. T. recht ermüdend, aber dieses Schicksal teilen sie mit so manchen anderen unschätzbaren Quellenwerken.

Ergänzt werden diese Protokolle durch Brasmann's Ersläuterungen. Gerade diese Erläuterungen werden von den Justen angesochten. Es wird sich darum handeln, über ihren Wert ins Klare zu kommen; auf einige Punkte sei jetzt schon hinges wiesen.

Einmal werden — zum Leidwesen späterer Geschlechter geschieht das stets — Selbst verständlichkeiten als bekannt voraußgesetzt. Infolgedessen entstehen für den Leser der Gegenswart, dem die Verhältnisse im Rußland von damals nicht bekannt sind, mancherlei Irrtümer. Es wird hier der Versuch gemacht, durch Anmerkungen dem Leser eine Hilse an die Hand zu geben, die sie ihm zu vermeiden erlaubt.

Sodann sind die hebräischen Worte nach der deutsch-polnischen Mundart ins Russische transkribiert worden und zwar keineswegs einheitlich. Infolgedessen wird ein und dasselbe Wort oft genug ganz verschieden geschrieben. Der Wirrwarr ist zuweilen furchtbar. Es ward versucht, eine einheitliche XX Schreibweise durchzuführen, nämlich die seit Reuchlin in der christlichen Wissenschaft übliche "sephardische" Sprech= und Schreibweise.

Der Leser wird manche volkskundliche Hinweise in den Erläuterungen sinden, allein es wird doch zweckmäßig sein, damit er sich schnell orientieren kann, sofort gewisse allgemeine Gesichtspunkte zu geden. Auch nach solcher Einführung wird es nicht leicht sein, sich zurechtzusinden. Es steckt in den Protosollen sowohl als in Brasmann's Erläuterungen eine solche Fülle interessanter, aber fremdartiger Fragen, daß ein einsmaliges Durchlesen keineswegs genügt, und lediglich ein genaues Studium zu einem vollen Berständnis der großen Wichtigsteir des Brasmann'schen Buches und zu der Erkenntnis sühren kann, daß wohl keine andere Beröffentlichung so geeignet ist, das Judentum in seiner inneren Organisation und in seinem Verhältnis zu den Wirtsvölkern zu zeigen.

Der Leser wird vor allem über Begriffe wie Kahal, Bet Din, Shnagoge und ferner über das Verhältnis von Religion, Volkstum, Nationalität und Gesetzgebung bei den Juden bes stimmte Vorstellungen besitzen müssen, bevor er an das Studium der Brasmann'schen Bücher herangehen kann.

Um Fretümer zu vermeiden, sei mit Nachdruck betont, daß sich alle folgenden Darlegungen ausschließlich auf das orthodoxe Shettojudentum des Ostens beziehen und mit den westlichen Resormjuden bezw. den atheistisch freigeistigen Juden der Gegenwart gar nichts zu tun haben. Welche Wandlungen das orthodoxe Judentum seit dem Eintritt der Ghettojuden in die moderne Weltanschauung und in den Kulturkreis der Wirtschaftsvölker durchgemacht haben mag, ist ein zweites Problem, das hier zunächst keine Rolle spielt.

Das Judentum erscheint demjenigen, der den Orient nicht kennt, als ein Kätsel. In den Orient zurückversetzt, würde es aber dort gar nicht als etwas Besonderes empfunden werden. Landschaftskundlich gesprochen, ist das Judentum bei uns eine Fremdlingsform, geradeso wie der Nil in der Wüste, wie der afrikanische Wüstenstaub, den Winde zuweilen nach Mittelseuropa zusühren, bei uns.

Die Juden bilden ein Religionsvolk. Der Begriff "Meligionsvolk" fehlt uns in Europa. Er beginnt allerdings bereits auf der Balkanhalbinsel und zwar als Folge des stark orientalischen Einschlages von Byzanz und der 600jährigen Türkenzeit. Bei uns hat die Religion nie Völker und Nationen bildende Kraft entfaltet. Im Orient dagegen fühlen sich die Resligionsgenossen als ein von allen anderen Völkern getrenntes Volk— als Nation. So auch der Jude. Ob Europäer oder Orientale, ob Inder oder Chinese, ob Neger oder Abessinier, der Jude fühlt sich auf religiöser Grundlage als Einheit— als Volk, als Nation.

Die jüdische Religion hat sich aus dem Kult eines Nastionalgottes oder wahrscheinlich besser Ordensgottes entwickelt, d. h. die Jahwe-Anhänger bildeten ursprünglich einen religiösen Orden. Damit ist schon gesagt, daß ursprünglich die Bolkszugehörigkeit gleichgültig war. Hebräer, Amoriter, Hethiter, Kanaaniter und andere Völker setzten ansangs den Orden zusammen. Erst seit Esras Resorm siegte der Begriff "Abrahams Same", d. h. "durch Abstammung geeintes Volk".

Der Ordensgott schloß mit seinen Anhängern einen Bertrag ab: Meinen Geboten habt Ihr zu gehorchen, dafür sollt Ihr das auserwählte Volk sein, dem ich die Herrschaft über alle Völker geben werde. — Statt der erwarteten Weltherrschaft kam die Zerstörung Jerusalems, die Zerstreuung, die Aufteilung in kleine Gemeinden. Nunmehr setzte sich die Vorstellung durch, daß das Unglück eine Folge der Sünden sei, eine Strafe des Nationalgottes, der allmählich, weil alle anderen Götter ihm gegenüber nichts waren, die Form eines allgemeinen Weltengottes angenommen hatte. Es sette sich damals die Vorstellung durch, daß das auserwählte Volk hier auf Erden in Erniedrigung leben musse, um dereinst im Himmel den Lohn zu er= halten. Es siegte die Messiasidee: wenn das Exil zu Ende, würde der Messias kommen, den Tempel in Jerusalem wieder erbauen und die Weltherrschaft seines durch Leiden und Erniedrigungen geläuterten Volkes begründen. Die feste überzeugung, das auserwählte Volk Gottes zu sein, der unerschütterliche Glaube an den Messias und an die einstige Weltherrschaft bildete seit über 1800 Jahren den festen Kitt, der alle zusammenhielt. Allein ohne das abriegelnde Werk der Talmudgelehrten und ohne ganz besondere Absperrungsmaßnahmen hätte sich das Judentum kaum gehalten. Hier seien zunächst lediglich die für das Lesen der Brafmann'schen Bücher wichtigsten Einrichtungen kurz besprochen.

Vor der Zerstörung des Tempels in Ferusalem war dieser mitsamt seinem Hohenpriester, den Priestern und Lewiten der religiöse, kulturelle, nationale Mittelpunkt des jüdischen Religionsvolkes. Nach der Zerstörung wurde der Nasi (Fürst) als Oberster des Bet Din ha Gadol (= Synhedrion, Sanhedrin) der Mittelpunkt des religiösen, geistigen und nationalen Lebens. Rabbi Johanan den Zaktai gründete den Bet Din. Bis 500 n. Chr. läßt sich in Palästina der Nasi des Bet Din nachsweisen, nachdem sich bereits lange vorher Babylonien durch Schaffung eines eigenen Exiliarchen unabhängig gemacht hatte. Seit 500 n. Ch. soll es kein anerkanntes Zentrum für alle Jusden mehr gegeben haben. Doch werden Zentralgewalten für grössere Gebiete in Europa und im Orient immer bestanden haben.

Die größeren und kleineren jüdischen Kehala's, d. h. Gesmeinden, hatten übereinstimmende, auf religiösen Traditionen und Gesehen aufgebaute Einrichtungen. Da die Religion oder, besser gesagt, das religiöse Gesetz das ganze Leben, Denken, Handeln des jüdischen Volkes bestimmte, so gehen die verschiesbenen religiösen, gerichtlichen, sozialen, pädagogischen Organistionen so durcheinander, daß man sie oft nur schwer außeinsanderhalten kann.

In jeder Gemeinde sind drei feste Einrichtungen von größter Wichtigkeit: die Synagoge, der Bet Din, d. h. der Gesrichtshof, und der Rat. Dazu kommt der Rabbi als Autorität in allen religiösen gelehrten Dingen.

Die Shnagoge entstand vermutlich während des babhstonischen Exils. Vor der Zerstreuung (70 n. Chr.) zählte Jerussalem 394 (nach anderer Quelle 480) Synagogen. Sie dienten im Exil als Gebethäuser und waren der Mittelpunkt des Kultus der ganzen oder von Teilen der Gemeinde. In Alexandrien und Kyrene, in Cilizien und Kleinasien, überall gab es Synasgogen. Nach der Zerstörung Jerusalems wurden sie erst recht Mittelpunkte des religiösen Lebens und gleichzeitig Lehranstaleten und politische Zentren. Denn Keligion ohne nationalspolistische Bestrebungen gibt es bei einem Keligionsvolk nicht.

Mit größter Strenge wird darauf gesehen, daß nur in der Synagoge gemeinsam gebetet wird; Privatbetstuben sind verboten. Nur ausnahmsweise, gegen hohe Bezahlung, wird ein privates Bethaus — Minjan — gestattet. In den Sitzungs-Proto-tollen tritt das bisweilen zutage.

Wenn eine Gemeinde aus zehn Mitgliedern besteht, so muß sie eine Spnagoge bauen. Für so notwendig hält man diesen religiös-politischen Versammlungsort, daß bei Neubau einer Synagoge die alte erst nach dem Fertigwerden der neuen abgerissen werden darf. Zu jedem Gottesdienst müssen minde= stens zehn Personen anwesend sein. Damit diese Zahl niemals unterschritten wird, werden zehn Leute — die Batlanim gegen Bezahlung verpflichtet, stets anwesend zu sein. Die Spnagogendiener sind die Schammaschim (Einzahl: Schammasch). Dazu kommt als Vorsänger und Musikant — allein oder begleitet von einem Musikkorps — der Chasan. Unter den Vorgängen bei den Gottesdiensten ist außer den bestimmten Gebeten vor allem das Vorlesen vom Podium aus — die Alinah — wichtig. Die an jedem Sabbath aus dem Pentateuch vorgelesenen Abschnitte dienen geradezu als Zeitbestimmungen. In den Sitzungs-Protokollen kommen fortwährend Worte vor, welche die "Paraschen" bezeichnen — eben die an jedem Sabbath vorgelesenen Abschnitte aus den 5 Büchern Mose. Dieser "Pentateuch" wird fortlaufend in 54 Abschnitten gelesen; man fängt da an, wo man am vorher= gehenden Sabbath stehen geblieben ist. (S. Anhang!)

Ferner sei auf die Einrichtung der Verkündigung von außerordentlichen Verfügungen, neuen Gesetzen, Strafen sowie von Auktionen bei Verpachtungen, beim Erwerd von Eigentums=recht an festem Grundbesitz (Chasaka) u. a. m. hingewiesen. Der Takken ruft diese Verkündigungen — Takkanot — aus. Alle diese Dinge spielen in den Sitzungs-Protokollen eine wich=tige Kolle.

Neben der Synagoge ist der Gerichtshof — Bet Din — ein Ding von entscheidender Bedeutung. Nachdem der große Sanhedrin — der Bet Din ha Gadol — mit dem Nasi als Oberhaupt zugrunde gegangen war, gab es einen Bet Din in seder Gemeinde. Allein es dürfte doch wohl für größere Gebiete Zentralen gegeben haben. Da das Recht ausschließlich auf religiösen Vorstellungen sich aufbaute, so mußten die Richter — Dajjanim — gelehrte Talmudisten und Rabbiner sein. Urssprünglich war der Oberrichter von dem Nasi ernannt worden. Er bedeutete die oberste Autorität in allen Kults, Zivils und politischen Sachen. Manchmal holte man sich ganz besonders ansgesehene Männer aus anderen Gemeinden. Zu Brasmann's Zeiten gab es drei Richter; anderswo und zu anderen Zeiten XXIV

war es anders. So besaß Krakau drei Klassen von Richtern. Die erste entschied Geld-Prozesse bis zu 10 Golddukaten, die zweite solche von 10 bis 100 Golddukaten, die dritte solche von über 100 Dukaten. Die beiden ersten Abteilungen tagten täglich, die letzte zweimal wöchentlich. In Kechts-, Kult- und Keligions- fragen stand der Bet Din über dem Kat des Kahal, d. h. der Gemeindeverwaltung. Das kommt in den Sitzungs-Protokollen oft zum Ausdruck.

überaus wichtig ift die jüdische Auffassung von der Stelslung der Richter und ihren Entscheidungen. In biblischen Zeiten waren Priester und Lewiten gleichzeitig die Richter. Von 200 bis 0 v. Chr. waren die Weisen (Sofrim oder Chachamim) in allen Orten als Richter tätig. Die Richter waren unsehlbar, ihre Entscheidungen unantastbar, selbst dann, wenn sie offenbar rechts und links verkehrten. Die unbegrenzte Achtung vor den richterlichen Entscheidungen, die Erziehung des Volkes zum Autoritätsglauben ist eine überaus wichtige Erscheinung im jüdischen Volkstum.

Die eigentliche Verwaltung der Gemeinde lag in der Hand des Rates. Zur Gemeinde gehörten einmal die Vollbürger, die seit mindestens zwölf Monaten im Orte lebten, sodann die Halbebürger (zwölf bis ein Monat), und die Passanten (unter ein Monat).

Die Gemeinde leitete der Gemeinderat (Rahal). Dieser bestand aus mindestens drei Mitgliedern; meist waren es sieben oder auch zwölf. Der Rat besaß absolute Autorität und hatte die ganze Verwaltung in der Hand, so die Steuern, die überwachung des Handels, des Kaufs und Verkaufs, die der Maße, Gewichte und Münzen. Er setzte die Preise für Lebens= mittel fest, kurz, er war für das Wohlergehen der Gemeinde verantwortlich. Mit am auffallendsten war seine absolute Poli= zeigewalt. Nach alten, durch Brauch und Erfahrung ge= heiligten Regeln konnte er sich in die Privatangelegenheiten der Familien mischen. Er hatte aber auch das Almosenwesen in seiner Gewalt. Die Fürsorge für die Armen — das Prole= tariat — ist für die jüdischen Gemeinden überaus bezeichnend. Aus den Steuern wurde der Almosenfonds unterhalten und sowohl wöchentlich Geschenke an Kleidung und Nahrung als auch besondere Gaben am Passah= und Purimfest verteilt. Ferner hatte der Kahal das Recht, außergewöhnliche Abgaben zu erheben. Dazu kam die Verwaltung des Gemeindevermögens, das in den Synagogen und Schulen steckte, sowie des Begräbnissfonds, kurz, die ganze Verwaltung lag in seinen Händen.

Die Schulen haben in den jüdischen Gemeinden frühseitig eine große Rolle gespielt. Zeitweise, d. h. während geistiger Blütezeiten, bestand allgemeine Schulpflicht der Kinder; demsgemäß war die jüdische Allgemeinbildung weit höher als unter den Wirtsvölkern, vor allem in gewissen Abschnitten des Mittelsalters.

Von der größten Bedeutung sind die Brüderschaften innerhalb der jüdischen Gemeinden. Es waren das Zünfte, und, wie Brafmann an einer Stelle ausführt, hingen diese Zünfte in den verschiedenen Judengemeinden Europas untereinander zusammen und vermittelten den internationalen Zusammenhang. Die erste und wichtigste Zunft war die Chebra (Chabura) Kadischa — die heilige Zunft der Totenbestatter. Ihr Ursprung liegt weit zurück; sie begann schon in Talmudzeiten. Gerade die Brüderschaft oder Zunft der Totenbestatter war überaus wichtig. Mit Leichen umzugehen, ist nicht jedermanns Sache. Dazu kamen alle möglichen Vorschriften über Nicht-Arbeiten (z. B. am Sabbath), über Verunreinigung durch Berührung von Leichen u. a. m., die Spezialverordnungen notwendig machten. Die Totenbestatter waren von allen solchen Einschränkungen befreit. Die Familie des Verstorbenen war aller Verpflichtungen los und ledig, sobald sie der Brüderschaft den Leichnam übergeben hatte. Die Brüderschaft erhielt dafür bestimmte Gelder und nutte in Verfallszeiten ihre Macht in chikanöser, gelderpresserischer Weise aus.

Auch zahlreiche andere Brüderschaften werden in dem Brasmann'schen Buch genannt, so namentlich die der Schächter von Koschersleisch, aber auch die von gewöhnlichen Handwerkern. Wichtig ist die Angabe in der Jüdischen Enzyklopädie, daß sich die meisten der heutigen jüdischen Orden der Vereinigten Staasten aus solchen Brüderschaften entwickelt haben. Die Angabe Brasmann's über die internationale Bedeutung der jüdischen Brüderschaften wird damit bestätigt; denn auch die großen jüdischen Orden sind über die heutigen Kulturländer des ganzen Erdballs berbreitet.

So bildeten die jüdischen Gemeinden geschlossene staatliche Einheiten — Republiken, Räterepubliken — mit eigener XXVI

Verwaltung, eigenen Rechts- und Religions-, Steuer-, Schulund Sozialeinrichtungen. Es waren staatliche Gebilde von überaus sester Organisation, oligarchisch regiert, und zwar waren die Oligarchen eine Vereinigung von Geld- und Geistesaristokratie. Platos Idealstaat war in der Hinsicht, daß die Weisen — die Sofrim, die Rabbiner — die Leitung in der Hand hatten, Wirklichkeit geworden. Das Volk war in blindem Autoritätsglauben erzogen, sklavisch gehorsam, aber gleichzeitig von den Oligarchen unterdrückt. Doch diese kleinen jüdischen Käterepubliken lebten inmitten von Wirtsvölkern, mußten mit diesen in dauerndem Verkehr stehen, sich also auch auf den Staat, in dem sie lebten, einstellen.

In mittelalterlichen Zeiten war es eine häufige Erscheinung, daß fremde Volksteile zerstreut inmitten eines größeren Volkes saßen. Es waren teils Reste unterworfener Völker, teils freiwillig eingewanderte oder zwangsweise angesiedelte Hörige. Sie genossen Schutz und das Siedlungsrecht und mußten dafür Tribut zahlen — meist in Naturalien oder auch in Geld auch Kriegsdienste leisten oder mancherlei Frondienste tun. Die Juden wurden nicht anders wie diese behandelt, strebten aber, da ihre Religion strengste Absonderung verlangte und bei ihnen so ziemlich alles anders war als bei den anderen, unter allen Umständen danach, nach eigenem Recht, nach eigenen Sitten und Gebräuchen zu leben. Jedenfalls mußten sie mit der Regierung des Wirtsvolkes verhandeln, und demgemäß ent= stand innerhalb der Judengemeinde eine Vermittlungsstelle, die mit der fremden Regierung in Fühlung stand. Die Form dieser Vermittlung war nicht überall dieselbe. So gab es in England vor der Austreibung einen "Presbyter" aller englischen Juden, den der König ernannte, in Polen im 16. Jahrhundert einen obersten Rabbi, der die Steuern erhob. Der Hauptsache nach handelte es sich meist um zwei Fragen: um die Abgaben, die deswegen besonders hoch waren, weil die Juden keine Kriegs= dienste leisteten und unverhältnismäßig reich waren, und um die eigene Gerichtsbarkeit. Namentlich die Prozesse zwischen Juden und Nichtjuden machten große Schwierigkeiten.

In Polen haben die Juden bekanntlich während des Mittelsalters bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts (1638) wie im Elhsium gelebt. Verfolgungen gab es nicht, als bevorzugte Handels und Handwerkerkaste standen sie zwischen dem wirts

schaftlich unfähigen, stark antisartischen\*) Kriegsadel und den stumpssinnigen, geknechteten, leibeigenen Bauern. Dort gelang es ihnen, ihre Gemeindeorganisation mit eigenem Kat, eigenem Bet Din, eigenen Schulen (Cheder) restlos durchzusehen. Dort trat der Kat der Semeinden in ein besonderes Verhältnis zur polnischen Krone. Unter dem Namen Kahal (= Gemeinde) wurde der Kat der zahlreichen, aber unter sich eng zusammen-hängenden und wohl unter einer Zentralleitung stehenden jüdischen Gemeinden die staatlich privilegierte Behörde, welche die Abgaben für die Kegierung einzuziehen und die Gemeinde zu verswalten hatte. Der nach mancher jüdischen Aufsassung neu gesschaffene Kahal war in Wirklichkeit die uralte Käteorganisation.

Die Verhältnisse gestalteten sich in Litauen-Polen folgendermaßen: Daß der Rat der jüdischen Gemeinden dem Staat gegenüber unter dem Namen Kahal der beauftragte Gemeinde-Vertreter wurde, hing mit dem Grundsatz zusammen, daß die Gemeinde als Ganzes für die Ablieferung der Steuern verantwortlich war. Nicht der Einzelne, die ganze Gemeinde wurde steuerverantwortlich. So war denn der Rat, der ja innerhalb der kleinen jüdischen Räterepubliken für die Erhebung der Abgaben zu sorgen hatte, die gegebene Stelle, der man die Staats= steuern übertrag. Neu — wahrscheinlich nur scheinbar neu, weil im Verborgenen immer vorhanden, jett aber offiziell an die Öffentlichkeit tretend — also scheinbar neu, war die Gesamt= organisation der Kahale Polens-Litauens, die im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts über das ganze Land hin entstand. Jeder größere Ort hatte einen Kahal, dem die Kahale der kleinen Landstädte und die "Prikahalke" der Dörfer unterstanden. Den Mittelpunkt der Verwaltung bilbete die jüdische Synode — der Rat der vier Länder. Er sorgte für die Erledigung et= waiger Streitigkeiten und achtete für das ganze Land — wie jeder Provinzkahal für sein Gebiet — darauf, ne quid detrimenti capiat respublica judaica, bezw. daß die Privilegien dauernd erweitert wurden. Die Einheit der Gemeinden ging so weit, daß aller Grundbesitz der jüdischen Familien gewisser= maßen dem Kahal gehörte — dem Mir der russischen Dörfer vergleichbar. Das war die Cheskat jischschub = Chasaka, die in den Protokollen — freilich mit ganz anderem Gesicht — eine

<sup>\*)</sup> Vergl. Passarge: "Grundzüge der gesetzmäßigen Charakterentwicklung der Völker", Berlin 1925.

so große Rolle spielt. Dem Staat gegenüber bildete der Cheskat jischschub gewissermaßen den Garantiesond, der eine pünktliche und richtige Ablieserung der Steuern sicher stellte.

So hatte denn der Staat in Polen-Litauen — selbstverständlich auf Wunsch der Judenheit — die jüdische Käterepublik geradezu als selbständigen Staat im Staate geschaffen.

Doch nun zu dem neuen Kahal — dem alten Kat — selbst, der in den Sitzungs-Protokollen den Mittelpunkt bildet! Die Zahl der Kahalmitglieder schwankte nach der Größe der Gemeinde. So hatte z. B. Krakau 40, Wilna 35 Mitglieder. Meist waren es 20 bis 35. Die Wahl fand jährlich in der Passah-woche statt. Es war keine Wahl aus den breiten Massen des Volkes heraus, vielmehr war die jüdische Käterepublik Polens eine streng oligarchische Einrichtung, die in den Händen der Keichen lag. So bestanden die Wahlen eigentlich immer nur in einem Umgruppieren der Ümter; die Personen blieben dieselben.

An der Spite des Kahal stand der Parnes chodesch, der Monatsälteste, der monatlich wechselte. Er berief zur Neu-wahl die Mitglieder des Kahal in der Passahwoche. Vor der Wahl mußten sie versichern, sich nicht verabredet zu haben und nicht mogeln zu wollen. Dann wurden unter der Leitung des Schammasch (Kahalnotars) die Papierzettel mit dem Namen der Kandidaten in die Urne gelegt, und zwar wurden zunächst 9 Leute gewählt, die nicht untereinander verwandt sein dursten. Diese 9 mußten unter sich die 5 eigentlichen Wähler ernennen, und diese 5 Schlußwähler bestimmten die Kahalmitglieder.

Diese Form der Wahl kommt in den Sitzungsprotokollen gut zum Ausdruck, und es ist klar, daß bei solchem Wahlmodus — 5 bestimmen die Kahalmitglieder — die Wünsche der olisgarchischen Familien bestens Berücksichtigung sinden konnten.

Der Kahal zerfiel in Polen=Litauen in vier Klassen:

- 1. Die Altesten, Kaschim = Häupter (Rosch im Singular), — 4 an der Zahl — standen an der Spiţe, und aus ihnen wurde der Monatsälteste gewählt.
- 2. die Tobim oder Tuvim (Tob im Singular), in den Siţungs-Protokollen die "Vertreter" genannt die Jüdische Enzyklopädie nennt sie die "honorary members" 3 bis 5 an der Zahl.
- 1 und 2 bildeten die eigentliche Kahalbehörde. Damit die Beschlüsse rechtskräftig waren, mußten mindestens 7 Mit=

glieder anwesend sein. Freilich kannte die jüdische Rats oder Kahalversassung einen seit dem Mittelalter geübten Modus, daß nämlich der Rat (später der Kahal) einem einzelnen Mitsgliede eine bestimmte Aufgabe überträgt und ihm zu diesem Zweck die Macht von 7 Mitgliedern verleiht, d. h. dieses einszelne Mitglied entscheidet nach eigenem Gutdünken. Auf diese Weise wurden die Amtsgeschäfte ohne Zweisel stark vereinsfacht.

- 3. Die Ikarim (Ikkar im Singular); die Jüdische Enzyklopädie übersett den Namen mit "active members". Es waren 4 bis 10, und sie stellten gewissermaßen die Reserve vor, aus der nach Ableben oder sonstigem Ausscheiden eines Tob oder Rosch der Ersat vorgenommen wurde. Ihre Zahl überstieg sogar zuweilen 10.
- 4. Die Abteilung der Spezialbeamten, der Revisoren und der Richter (Dajjanim). Dazu kamen für die Wohlfahrtsspflege auch weibliche Beamte und ferner die Unterbeamten, die Schammaschim (Sing. Schammasch) mit Notarpflicht.

Alle zusammen bildeten die Generalversammlung — Asifa. Alle diese Organe kommen in den Sitzungs-Protokollen wiederholt vor.

Die Aufgaben des Kahal bestanden — genau so wie die des ehemaligen Rates der Gemeinden — in der Leitung und Berwaltung der jüdischen Gemeinde, überwachung des Handels und Gewerbes, des Geldverkehrs, der Münzen, Maße und Dazu kamen Straßenreinigung, Aufnahme jüdi= Gemichte. scher Reisender, Armenpflege, vor allem aber die Erhebung der Abgaben, das Schulwesen, das Wohnrecht Zuziehender, die Verhandlungen mit den Staatsbehörden und der sonstige Außenverkehr der jüdischen Käterepublik. Gerade in diese und manche andere Dinge führen die Sitzungs-Protokolle ein. Die Rahale hatten nicht nur die eigenen Beamten zu bezahlen, sondern auch die Gehälter der polnischen Beamten zu übernehmen, die speziell für die jüdischen Angelegenheiten angestellt waren. Dazu kamen Verpflegung und mancherlei Liefe= rungen an Waren für einquartiertes Militär, durchreisende christliche Geistliche und Beamte u. a. m.

Im 15. und 16. Jahrhundert beherrschte das Judentum der Hauptsache nach Polen-Litauen. Es beutete den wirtschaftlich unfähigen Adel und die geknechteten Bauern gleichzeitig aus. XXX

Es war reich und überaus einflußreich. Wie überall dort, wo es den Juden gut geht und sie an dem Kulturleben der Wirts= völker teilnehmen, entstand auch in Polen eine freidenkende Gruppe, besonders aus den Reichen bestehend, die sich der rabbinischen Oberhoheit entzogen. Daher waren in jener Zeit, wie die Jüdische Enzyklopädie angibt, bürgerliche und geistliche Verwaltung streng getrennt. Gegen die Mitte des 17. Jahr= hunderts (1638) aber brach der Aufstand der Kosaken und der maßlos erbitterten Bauern aus, der mit einem entsetlichen Judenmorden einherging und zu einem gewaltigen Nieder= gang des Judentums nach Zahl und Wohlstand führte. Seitdem begann die furchtbare Verarmung der Massen, das Versinken in Schmutz und Elend, das Verknöchern im orthodoxen Chettoleben — wenn es auch nicht überall abgeschlossene Ghettos gab. Im Gegensate zum Proletariat herrschte in den Kahalen aber eine plutokratisch-klerikale Oberschicht, die weniger das Allgemeinwohl als vielmehr eigene Vorteile im Auge hatte. Die Gemeinden verschuldeten immer mehr, und zwar an die wenigen reichen Familien, in deren Händen die Kahalämter waren. So mußten denn dem Volk immer neue Steuern auferlegt werden. Ausgebreft, in der raffiniertesten Beise ausge= beutet, wandte sich das gequälte Volk mit Klagen gegen die Kahale an den Staat, aber es half nichts. Der Einfluß der reichen Familien war stärker als der Jammer der armen Massen. Es war eine schlimme Zeit. Wie die Sachlage war, mögen folgende Zahlen zeigen.

In der Mitte des 18. Jahrhunderts war das Budget einiger litauischer Kahale folgendes:

```
5316 Juden, 722 800 Gulben Schulden, 34 000 Gulben Einnahme
Brest Litowsk
               3 175
                             222 720
                                                       31 200
                                                "
Grodno
              2 485
                             386 571
                                                       21 000
                                                "
                                                                  "
                                                                          "
Pinst.
               1277
                             309 140
                                                       37 500
```

Ein Teil der Gläubiger waren Staat und Christen, die meisten aber wohl die Kahalverwalter selbst.

Als Polen-Litauen russisch wurde, blieb alles beim alten. Die Kahallasten stiegen, und gerade in dieses ganze Finanz- und Moralelend führen die Sitzungs-Protokolle den Leser ein. Es ist eine üble Atmosphäre von Schmutz, Ausbeutung, Bestechung — unerquicklich, aber kulturgeschichtlich von großem Interesse. Alle diese Mißstände werden in der Jüdischen Enstyklopädie offen zugegeben.

Nachdem bereits einmal in Polen die Kahalorganisation abgeändert, dann aber unter dem Einfluß der reichen Gläubiger wieder hergestellt worden war, und nachdem man auch in der russischen Zeit gegen die bestehenden Mißstände angestämpft hatte, wurden 1844 die Kahale verboten. Nunmehr sett die Periode ein, auf die Brafmann in seinen Erläuterungen hinsweist. Die Kahale sollen heimlich erhalten geblieben sein und weiter amtiert haben. Die Zustände jener Zeit, in der Brasmann sich entwickelte und seine Schriften veröffentlichte, schilsbert der jüdische Schriftsteller Dubnow folgendermaßen. Mit Absicht sei seine Schilberung hier gebracht, da die jüdische Zenstralstelle, die das Entrüstungstheater gegen die Veröffentlichung des Kahalbuches inszeniert hat, sich gerade auf diesen Historiker stützt. Eine solche Entrüstungs-Veröffentlichung bringt diesen Abschnitt selbst mit folgender echt odistischer Einleitung:\*)

S. M. Dubnow: Der Spizel Jakob Brafmann.

Der Geographieprofessor an der Hamburger Universität, Dr. Siegfried Passarge, hat das verschollene Machwerk eines zaristischen Polizeispions der sechziger Jahre, Jakob Brasmann, "Buch des Kahal", ausgegraben und läßt es nun als "Quellenswerk von unschätzbarem Wert" anpreisen. Wer dieser Jakob Brasmann war, erfährt man aus S. M. Dubnow's "Die neueste Geschichte des jüdischen Volkes", II. Band. (Jüdischer Verlag, Berlin). Wir sezen das betreffende Kapitel (S. 412 ff.) hierher:

"Die Wendung zur politischen Reaktion, die sich in der zweiten Hälfte der Regierungszeit Alexanders II. zeigte, beeinsslußte auch die Judenfrage. Die allgemeine Reaktion zeigte sich darin, daß die Regierung nach den ersten Reformen — der Leibeigenschaft, des Gerichtswesens und der Semstwoinstistutionen — das Werk der Erneuerung Rußlands als abgesschlossen ansah und sich hartnäckig weigerte, "den Bau", wie

<sup>\*)</sup> Welches Blatt den Artikel bringt, weiß ich nicht. Er wurde mir anonhm übersandt mit folgender Bemerkung:

<sup>&</sup>quot;Bußten Sie, aus welch schmutziger Quelle Sie schöpfen? Glauben Sie wirklich, daß es unter den Juden weniger anständige und wertvolle Menschen gibt als unter denen, die von anderen Kassen abstammen?"

Hier die Antwort: 1. Nach Handschrift und Logik zu urteilen, sind Sie eine Frau. 2. Gewiß gibt es unter den Juden anständige und wertwolle Menschen, z. B. Weininger, dessen Urteil über die Frauen Ihnen vielleicht bekannt ist. 3. Wohltuend berührt die Anständigkeit Ihrer Gesinnung, die man in anonhmen Zusendungen kaum jemals sindet. Warum also das Inkognito? XXXII

man es damals nannte, mit einer politischen Resorm "zu krösnen"; mit der Proklamierung einer Versassung und der Versleihung bürgerlicher Freiheiten. Das Resultat davon war die Vertiefung des Abgrundes zwischen der Regierung und der sortschrittlich gesinnten russischen Sesellschaft, die nach einer Erneuerung des russischen Staatswesens strebte. Die durch Polizeimaßregeln ins "Kellerloch" gedrängte Freiheitsbewegung nahm unter der Jugend die Form einer revolutionären Gärung an und schlug, als sie auf harte Repressalien der politischen Polizei stieß, in Terrorismus um.

In dieser Atmosphäre der wachsenden Reaktion war eine endgültige Emanzipation der Juden unmöglich. Die Bürokratie, die das Werk der "großen Reformen" im russischen Leben ein= gestellt hatte, wollte auch die kleinen Reformen in der Lage der Juden nicht fortsetzen. Die Tendenz, die Lage der Juden "allmählich" und ratenweise zu verbessern, wurde aufgegeben; statt dessen begann man wieder mit der alten kanxleimäßigen Behandlung, mit der endlosen Beratung der Judenfrage in allerlei Kommissionen, dem Sammeln der weisen Außerungen von Gouverneuren und Generalgouverneuren über das Verhalten der Juden usw. Man machte sich von neuem an die polizeitechnische Frage, ob die Juden für den Staat nütlich oder schädlich seien. Unter Nikolaus I. hatten sich die Kanzleien damit beschäftigt, Mittel ausfindig zu machen zum Kampf gegen die Absonderung der Juden und gegen ihre "schädlichen Berufe"; in den ersten Regierungsjahren des neuen Kaisers sah man den Handel zwar nicht mehr als "schädlich" an als aber die jüdische Kaufmannschaft unter den Fittichen der Gewerbefreiheit sich wirtschaftlich entfaltete und erfolgreich mit der eingesessenen Kaufmannschaft konkurrierte, erhob man wieder ein Geschrei über die "jüdische Ausbeutung", die man ein= dämmen müsse. Auch das starke Anwachsen der russischen Industrie im Zeitalter der Reformen, und insbesondere das Aufblühen des Eisenbahnbaues in den sechziger und siebziger Jahren, lieferten der Energie der jüdischen Kapitalisten ein weites Betätigungsfeld. Nach Aufhebung des Systems der Verpachtung der Branntweinakzise wandte sich ein Teil des jüdischen Kapitals dem Eisenbahnbauwesen zu. So entstand eine neue jüdische Plutokratie, deren Anwachsen Neid und Unruhe weckte. Die Regierung, die die Einteilung der Bürger in Begünstigte

und Geduldete noch nicht aufgegeben hatte, bereitete gegen diese repressive Maßregeln vor. Dann sah sie sich vor einer anderen Frage: inwiesern die Hosstnungen auf die "Berschmelzung der Juden mit der eingesessenen Bevölkerung" in Erfülzlung gegangen seien. Die Antwort war höchst unbefriedigend. Die naive Erwartung, daß die Juden gleich nach den ersten Resormen sich massenweise mit den Russen "verschmelzen" würzden, hatte sich nicht erfüllt. Wie groß auch die Tendenz zur Russissierung unter der neuen jüdischen Intelligenz war, bei den jüdischen Massen konnte von der gleichen Tendenz keine Rede sein. Und die Regierung wurde wieder nachdenklich: vielzleicht werden die schlauen Juden sie ansühren und die "verliezhenen" Rechte nicht mit der "Verschmelzung" bezahlen? So war neues Material für überlegungen gewonnen, denen sich die Kanzleien jahres und jahrzehntelang hingeben konnten...

Einige Erscheinungen dieser Zeit gaben der Regierung den Anlaß, das innere Leben der jüdischen Gemeinden zum Gegenstand peinlicher Untersuchungen zu machen. Ende der sechziger Jahre tauchte in Litauen ein Mann auf, der sich den Behörden als Angeber und Spitel zur Verfügung stellte. Es war der getaufte Jude Jakob Brafmann, der aus dem Minsker Gouvernement stammte und sich in den letzten Jahren des Nikolaitischen Rekrutenregimes hatte taufen lassen, um den "Fängern" des Kahal (der jüdischen Gemeindeverwaltung. D. Red.) zu entgehen. In seinem Hasse gegen die Rahalbeamten, die zu Polizeiagenten begradiert worden waren, beschloß Brafmann, sich am Kahal zu rächen und die jüdische Gemeinde= organisation zu untergraben. Als von Petersburg aus die Parole der "Verschmelzung" gegeben war, begann der geschickte Renegat Karriere zu machen, indem er die dieser Verschmelzung im Wege stehenden Ursachen enthüllte. Frgendeine Denkschrift, die er 1858 zu Minst dem Kaiser Alexander II. überreichte, bahnte ihm den Weg zum Spnod; er wurde Lehrer für He= bräisch an einem Priesterseminar und hatte Mittel ausfindig zu machen, die die Juden zur Taufe hätten bewegen sollen. Diese Aufgabe, das Renegatentum zu erleichtern, wollte Brafmann nicht gelingen, und auch seine Spiteldienste wurden nicht geschätzt; als aber um die Mitte der sechziger Jahre ein reaktionärer Wind wehte, entstand auch Nachfrage nach solchem Dienste. Brafmann eilte in das Zentrum der Reaktion, in das von XXXIV

Murawjew gebändigte Wilna, und begann "das innere abgeschlossene Leben der jüdischen Gemeinden" vor den höchsten Behörden der Provinz zu enthüllen. Er behauptete, daß der 1844 offiziell aufgehobene Kahal in Wirklichkeit noch existiere und eine weitverzweigte administrative und richterliche Tätig= keit ausübe; daß er eine gefährliche Geheimorganisation darstelle, die in den Gemeinden mit Hilfe solcher Mittel wie "Cherem" (Bann) und "Chasaka" (Ersitzungsrecht) despotische Gewalt ausübe, die jüdischen Massen gegen den Staat, gegen die Regierung und das Christentum aufhetze und in diesen Massen den Fanatismus und die "schädliche" nationale Absonderung aufrechterhalte. Diese jüdische "Geheimregierung" könne man nur durch Vernichtung der letten Reste der jüdischen Gemeindeautonomie ausrotten: man müsse alle religiösen und wohltätigen Vereinigungen und Brüderschaften aufheben, die jüdischen Gemeinden auflösen und deren Mitalieder unter den städtischen und ländlichen christlichen Ständen verteilen... Die hohen Behörden Litauens lauschten mit Spannung den düsteren Offenbarungen des neuen Pfefferkorn. Der General= gouverneur Raufmann ernannte 1866 eine Kommission, zu der auch jüdische Sachverständige hinzugezogen wurden, zur Untersuchung des von Brafmann gelieferten Materials. Dieses bestand aus den Sitzungs-Protokollen des Minsker Kahals aus der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, die durchaus legale Verfügungen der damals mit weitgehenden autonomen Rechten ausgestatteten Gemeindeverwaltung enthielten. In einer Reihe von Aufsätzen in der offiziellen Zeitung "Wilnaer Bote" und dann auch in einem eigenen Werke "Buch des Kahal" (1869—1871), vereinigte Brafmann dieses ganze Material mit Zitaten aus dem Talmud und rabbinischen Werken und gab dem Ganzen eine solche Beleuchtung, daß die Regierung sich vor der Alternative sah: entweder die jüdische Gemeinde mit allen ihren kulturellen Anstalten zu zerstören oder Rußland der Gefahr auszuseten, vom "weltumfassenden Kahal" erobert zu Das auf Staatskosten herausgegebene "Buch des Kahal" wurde an alle amtlichen Stellen Rußlands verschickt, damit es den Beamten als Anleitung im Kampfe gegen den "inneren Feind" diene. Vergebens entlarvten die jüdischen Schriftsteller in Broschüren und Aufsätzen die Unwissenheit Brafmann's auf dem Gebiete des rabbinischen Rechtes und die falsche Darstellung der Rolle des Kahal in Bergangenheit und Gegenwart; vergeblich kämpften die jüdischen Mitglieder der vom Wilnaer Generalgouverneur einberufenen Kommission gegen die wahnsinnigen Vorschläge des Denunzianten. In Petersburg griff man die Wilnaer Offenbarungen als Beweise für die jüdische Absonderung auf, die die "Vorsicht" in der Beshandlung der Judenfrage rechtfertige.

Bald darauf kam die Angelegenheit vor den Keichsrat. Diese Instanz, die unter dem Eindruck der Brasmann'schen Entshüllungen stand, äußerte die Ansicht, daß "durch das bloße Verbot der abweichenden Kleidung die Bekämpfung der Juden und ihrer Gemeinden, die eine abgesonderte religiößspolitische Kaste oder beinahe einen Staat im Staate bilden, lange nicht erreicht werden könne". Daher beauftragte der Keichsrat eine eigene Kommission mit der "Außsindigmachung von Mitteln zur Lockerung deß sozialen Zusammenhangs zwischen den Juden" (Dezember 1870). Eine solche wurde unter dem Titel: "Kommission zur Umgestaltung deß jüdischen Lebens" unter Beteiligung von Vertretern aller Ministerien 1871 eingesetzt.

Während sich die Regierung zum hundertstenmal an die Lösung des Problems der jüdischen Absonderung machte, geschah etwas bisher Unerhörtes: der Osterpogrom von 1871 zu Odessa. Der Pogrom begann Oftersonntag, den 28. März: man überfiel die Juden und plünderte ihre Wohnungen und Geschäfte. Drei Tage wüteten die aus Russen und Griechen bestehenden Banden. Erst am vierten Ostertage, als Tausende von Wohnungen und Geschäften verwüstet waren und die vom Sieg berauschten Pogromhelden mit einem Gemetel beginnen wollten, machten sich die Behörden an die "Beruhigung": auf dem Marktplatz wurden Wagen mit Ruten aufgestellt und die eingefangenen Plünderer öffentlich von Soldaten ausgepeitscht. In Petersburg interessierte man sich aber nur für die Frage, ob der Pogrom nicht mit einer geheimen revolutionären Bewegung zusammenhänge. Als die Untersuchung gar keine politischen Motive finden konnte, beruhigte man sich in Petersburg und schenkte den Meldungen der Gouverneure Glauben, daß die begonnene judenfeindliche Bewegung nur "ein roher Protest gegen die Nichtlösung der Judenfrage in einem repressiven Beiste" sei und "ein Resultat der Gereiztheit der Bevölkerung gegen die sie ausbeutenden Juden".

Nun stand neben dem einen "Berbrechen" des Judentums - der Absonderung — ein anderes: die wirtschaftliche "Aus= beutung" der christlichen Bevölkerung. Mit einer peinlichen Untersuchung dieser beiden Verbrechen wurde die erwähnte "Kommission zur Umgestaltung des jüdischen Lebens" betraut. In der Praxis ging ihre Tätigkeit auf die Behandlung der beiden Fragen hinaus: der des Kahal oder der "Einrichtung des geistigen Lebens der Juden" und der der Zulässigkeit einer Erweiterung des Ansiedlungsgebiets zwecks Schwächung der wirtschaftlichen Konkurrenz. Unter den Materialien zu diesen Problemen befand sich neben einer Denkschrift des Kiewer Generalgouverneurs Dudokow=Korssakow das **Werf** Brafmann's. Die Beamten, die dieses Werk aus Petersburg zur Belehrung bekommen hatten, schöpften daraus ihre ganze Staatsweisheit... Die Kommission blieb lange Zeit auf diesem toten Punkt stehen. Erst kurz vor ihrer Auflösung erklang in ihr die Stimme des längst begrabenen Liberalismus aus der "Denkschrift" Rekljudows und Karpows (1880), die sich erkühnten, sich auf den keterischen Standpunkt der Gleichberechtigung der Juden zu stellen."

Soweit Dubnow's Darstellung. Wie steht es nun mit der Behauptung Dubnow's, Brasmann habe ein salsches Bild der Verhältnisse entworsen, weil er den Kahal nebst der Chasaka als noch bestehend hingestellt habe, während damals, um 1870, alle jene Einrichtungen verboten und längst verschwunden waren? Steht Brasmann ganz allein mit seinen Beshauptungen da, oder gibt es dafür noch andere Zeugen?\*)

Grundsätlich sollen hier nur jüdische Kronzeugen, die ohne Zweifel die Zustände genau kennen, angeführt werden. Ein solcher absolut zuverlässiger und auch von jüdischer Seite als solcher anerkannter Kenner der osteuropäischen Ghettozeit ist der berühmte Verfasser kulturgeschichtlich überaus wertsvoller Charakterbilder aus "Halbasien". In Ostgalizien aufsgewachsen und mit den Sitten, Gebräuchen, Einrichtungen der Ghettozuden sowie mit den für Ostgalizien in Frage kommenden

<sup>\*)</sup> Daß der jüdische Kahal noch heute (selbst in der Sowjet-Republik) besteht, geht doch wohl auch daraus hervor, daß selbst die neuesten Auflagen der Konversationslexika ihn unter dem Stichwort "Kagal" (russische Form) als noch bestehend behandeln!

Sprachen genau vertraut, hat Karl Emil Franzos in der Form von Kulturbildern wahre Begebenheiten geschildert. Seine Darstellungen sind richtig, z. T. allgemein charakteristisch für Land und Leute, z. T. lediglich mit anderen Namen belegte und an andere Örtlichkeiten verlegte tatsächliche Begebenheiten.

Ostgalizien war damals bereits "amtlich", d. h. der Bersfassung nach, in die europäische Kultur eingetreten. Die Juden waren nicht mehr wie in Rußland geknechtet. Wohl wurden sie noch, soweit sie Ghettojuden waren, vielsach schlecht beshandelt, sogar mißhandelt, aber der Umschwung war in vollem Sange.

R. E. Franzos ist Jude geblieben, und zwar ein ge= bildeter, freidenkender Reformjude. Für seine Shettolandsleute hatte er ein warmes Herz. Ihnen zu helfen, sie aus den Krallen mittelalterlichen Aberglaubens zu befreien und der deutschen Kultur zuzuführen, war sein Ziel. So hat er denn rücksichtslos den Aberglauben und die aus ihm entspringenden härten, Grausamkeiten, herzzerreißenden Konflikte in seinen Kulturbildern aufgedeckt, vermeidet aber ängstlich, irgendwelche das Rudentum an sich kompromittierende Verhältnisse zu enthüllen. Immerhin kann er nicht anders, er muß hier und da auf die Geheimorganisation — und auf die kommt es hier ja an eingehen. Daß solche Geheimorganisationen, und zwar solche von entscheidender Bedeutung — damals, d. h. gerade zu Brafmann's Zeiten — sogar in Galizien noch bestanden, geht aus seinen Darstellungen mit Sicherheit hervor. Damals besaß das Ghettojudentum, obwohl seine Mitglieder k. k. österreichische Vollbürger waren, doch immer noch einen eigenen Stadtteil die "Gasse" — eine eigene Verwaltung, nicht nur in religiöser, sondern auch in sozialer Hinsicht — Armenpflege — und sogar einen Bet Din, d. h. eigene jüdische Gerichtsbarkeit. Die Ghettos waren eine Welt für sich, Räterepubliken im Kaiserstaat.

In seinem Buch "Aus Halb-Asien" gibt er in dem Kulturbild "Ein jüdisches Volksgericht" folgende Darstellung.

Nachdem er die schmutzigen Städte und die kaftanbekleidesten schmutzskarrenden Bewohner, "in deren scharfgezeichneten Gesichtern asketische Schwärmerei oder listige Habgier ausgesprägt ist", geschildert hat — sie sind wegen des gleichen Einsslusses der Umwelt, der Landschaft, in ganz "Halbasien" die gleichen — heißt es: "Hier sind und bleiben die Juden, wozu sie XXXVIII

Rasse, Glaube, Druck von außen gemacht, und was sie, gottlob! im Westen nicht mehr sind: eine Nationalität, eigenartig in Glauben und Sprache, Sitten und Gewohnheit, Tracht und Lebensanschauung. Hier beschränkt sich die Besonderheit des Juden nicht, wie anderwärts, auf seinen Gott und seine eigenen Feste, hier ist er durch alles von seinen christlichen Nachbarn geschieden.

Und darum hat der Jude im Osten noch eigene Kichter und Gerichte." Freilich wirken sie im Verborgenen. Daneben gibt cs in dem Städtchen auch ein öffentliches Bezirksgericht. Nachdem dieses Bezirksgericht mit seinen Mängeln geschildert ist, fährt Franzos fort: (Das Folgende ist ungeheuer wichtig!!)

"Aber wäre auch jeder Bezirksrichter in Galizien ein treffslicher Mensch, die Juden würden doch nicht immer an die Tür unter dem klappernden Blechschild (d. h. am Bezirksgericht. D. Hopsen, wenn sie eines Rechtsspruchs bedürfen. Gegenwärtig (1873 geschrieben!!) geht der Jude nur hin, wenn er es als Beklagter oder Zeuge tun muß, und auch als Kläger nur dann, wenn es keinen anderen Ausweg gibt. Die meisten Fälle bestreffen Geldsachen. Wäre der Beamtenstand in Galizien ein anderer, so käme zu diesen Wechselsachen\*) höchstens noch eine andere Art von Klagen — nämlich solche über schlechte Beshandlung durch übermütige brutale Polen."

Dann aber heißt es weiter:

"Das also könnte anders werden, aber gewisse Dinge werden die orthodoxen Juden, solange sie bleiben, was sie sind, stets nur vor ihre eigenen Richter und Gerichte bringen. So Konflikte im Familien= und Gemeindeleben, besonders aus re-ligiösen Gründen, oft aber auch schwere Verbrechen, die inner-halb des Ghettos geschehen. Nicht um des Verbrechers willen geschieht dies; denn die Strafe, die ihn hier trifft, ist oft schärfer als jene, die ihn vor dem staatlichen Gericht träse, sondern es geschieht, damit "der jüdische Name, der Name Gottes, nicht geschändet werde", damit "die Welt", die feindselige christliche Welt, nicht erfahre, daß sich wieder einmal ein "jüdisch Kind" an Gott und den Menschen versündigt habe."

<sup>\*)</sup> Daraus geht hervor, daß F. an die Geldgeschäfte der Juden mit Christen denkt, an die oft wucherischen Wechselgeschäfte. Untereinander bestehende Geldstreitigkeiten bringen die Juden vor ihr eigenes Gericht. D. H.

"Drei Arten solcher Gerichte sind zu unterscheiden. Oft genug ist eine einzelne Persönlichkeit, ein sogenannter "güter Jüd", ein Wunderrabbi, machtvoll genug, ein Urteil zu spreschen. Ungleich häufiger bilden mehrere Talmudisten, unter Borsitz eines Rabbiners, als ein sogenannter "Bet Din" den Sesrichtshof. Sehr selten hingegen ist die dritte Art: Die Famislienhäupter der Gemeinde treten in einem besonders wichtigen Falle zu einer Art Bolksgericht zusammen. Ein Fall dieser Art soll hier geschildert sein."

Es kommt nun folgende Darstellung: Ein Schochet — Koscherschächter — erschlägt im Zorn einen ungeschickten Geshilfen.

"Und bald wußte es das ganze Städtchen, daß Wolf Nelkenduft im Jähzorn seinen Anecht erschlagen habe, das ganze Städtchen, soweit es eben Juden waren. Jedes Kind wußte davon. Aber die Christen erfuhren es nicht, weder gleich, noch jemals in der Folge. Das klingt unglaublich, aber es ist so. Und wer jene Juden kennt, dem wäre sicherlich nur das Gegenteil unglaublich."

Das Volksgericht findet statt.

"Im Morgengrauen des nächsten Tages ging der Schulklopfer von Haus zu Haus und berief die Männer zum Gericht in die alte Betschul'. Nur die Familienhäupter über dreißig Jahre dursten kommen. Die kamen auch vollzählig. Im Vorraum, auf der Schwelle der Betschul', lag Wolf im weißen Sterbegewande hingestreckt, und seine Richter mußten über ihn hinwegtreten." Nach der Beratung schlug der Rabbi folgende Strafe vor:

"So wahr uns selbst Gott ein gnädiger Richter sei, solches halten wir für das Rechte: Wolf ist verlustig all seines Besitztums und soll morgen fortgehen aus der Gemeinde und als Büßer in das Heilige Land pilgern. Zu Fuße soll er gehen, über Konstantinopel, keines Gefährtes soll er sich bedienen. Von frommen Gaben soll er leben, aber nie Geld nehmen, nur Brot. Von Brot und Wasser soll er die Woche über leben, nur am Sabbath darf er Fleisch essen. In jeder Gemeinde soll er sich hinwersen vor die Schwelle des Bethauses, und die Beter sollen über ihn hinwegschreiten, und er soll sie anslehen, daß sie für Sender (das ist der Erschlagene. D. H.) beten und für ihn. Sieben Jahre soll er in Jerusalem als Büßer leben, dann darf

er heimkehren. Sein Besitztum aber soll geteilt werden; die Hälfte fällt an Senders Vater, ein Vierteil an unsere Stifstungen, ein Vierteil sollen Wolfs Söhne behalten. Seid ihr zufrieden?" Der Urteilsspruch wurde angenommen. Wolf geslangte nach Jerusalem, ist dort aber nach etwa drei Jahren gestorben. —

Gewiß ist die Rede des Rabbi nicht wörtlich so gehalten worden, daß aber Franzos in allen wesentlichen Punkten eine tatsächliche Begebenheit schildert, darf als sicher gelten.

Auch in anderen Kulturbildern, die Franzos aus Halbasien entwirft, tritt die große Macht der jüdischen Gemeindeorganissation deutlich in Erscheinung, so in der Erzählung: "Ohne Inschrift" (aus "Die Juden von Barnow"), in der er über die Gräber spricht, deren Leichensteine, zur Strase für Bergehen, keine Inschrift tragen. Wenn der Messias kommt, werden alle, deren Namen der Engel ruft, sich erheben. An Namenlosen geht er vorbei; sie müssen wohl dauernd in der Erde bleiben.

Da heißt es ähnlich wie früher:

"Die dunkle Tat ward begangen, das Dunkel des Ghetto schützte sie. Diesen Leuten bangt es vor der Welt; in der k. k. Amtsstube sitzt ja ein Christ. Darum liesern sie den sündigen Bruder nicht gerne aus. Sie strasen ihn, so gut sie können: er muß Geld zu frommen Zwecken opfern oder als Pilger nach Jerusalem wandern oder jahrelang jeden zweiten Tag fasten. Dann bleibt er sein Leben lang unbehelligt, und erst nach dem Tode erweist es sich, was er gegolten hat." D. h. sein Leichenstein erhält keine Inschrift; auch über das Grab hinaus versfolgt ihn der fürchterliche Haß dieser Fanatiker.

Wie den Wolf Nelkenduft läßt Franzos auch den alten kranken Chaim Lippiner, weil er vor einem Christusbild gestniet, in der Weise bestrafen, daß er nach Jerusalem pilgern soll, um nie wiederzukehren.

Geradezu fürchterlich wirkt folgender Satz aus derselben Erzählung ("Ohne Inschrift"). Ein alter Mann führt, weil er als Soldat nicht koscher gegessen hat und oft slucht, in dem Shetto ein Hundeleben bei schimmeligem Brot und 7 Kreuzern wöchentlicher Unterstützung. Am Versöhnungstage ertappt man ihn, wie er, vom Hunger gefoltert, ein Stückhen Wurst ißt. "Sie mißhandelten ihn nicht, auch seine Benefizien erlitten keine Einsschränkung. Und doch, wäre das Schicksal gütig gewesen, es

hätte ihn zur selben Stunde sterben lassen. Denn wollte ich bestichten, was dann über den Greis gekommen, ich glaube, dem Härtesten würde sich das Auge seuchten."

Aus diesen Worten ergibt es sich, daß Franzos eine ganz bestimmte Begebenheit im Auge hat.

Die Bedeutung des eigenen Gerichtes und der über die Staatsgrenzen hinausgehenden Geschlossenheit, sowie vor allem die unheimliche Verschwiegenheit der Ghettojuden zeigt auch die Erzählung: "Der wilde Starost und die schöne Zütta" (in: "Die Juben von Barnow"). — Es wäre ganz unwissenschaftlich gedacht, wollte man den orthodozen Juden aus ihrem Wunsch, ein eigenes Gericht zu besitzen, und aus der heimlichen Beibehaltung von Kahal und Bet Din einen Vorwurf machen. Entsprechend ihren religiösen Vorschriften, die das bürgerliche Leben — nicht beeinflussen, nein! — geradezu ausmachen, müssen sie jene Die landschaftskundlich-kulturgeographische Forschung gibt sogar hierfür allgemeinere interessante Gesichtspunkte und Parallelen. Alle Völker, die unter dem Druck von Fremden stehen und dennoch ein eigenes starkes Volkstum entwickelt haben, trachten danach, fernab von dem Staatsgetriebe aanz im Verborgenen die eigenen Rechtshändel zu schlichten. So haben die seit Jahrhunderten geknechteten Kleinrussen, wie Franzos gezeigt hat, noch eigene Gerichte, der ägyptische Fellach, der ewig gepreßte, gleichfalls; und die deutschen Bauern, als sie Leibeigene waren? Nun, im "Oberhof" wird ja ein solches altes heiliges Bauerngericht, ohne Zweifel auf Grund bestimmter Vorkommnisse, von Immermann geschildert, und selbst der "Cherem" — das Verfehmen eines Einzelnen — war den westfälischen Bauerngemeinden nicht fremd.

Von solcher Warte aus muß man Kahal und Bet Din im Shetto betrachten.

Ein Wort noch über die Schweigsamkeit der Ghettojuden in eigenen Sachen, und die Fähigkeit, Geheimnisse zu beswahren. Ein noch weit großartigeres Beispiel bringt Franzos in dem Kulturbild: "Die Gezwungenen" ("Zwischen Don und Donau"). Anfang der fünfziger Jahre wurden die Juden enersgisch zum Militärdienst herangezogen, und da sich die Erwachsenen zu drücken verstanden, sing man die halbwüchsigen Knaben ein und brachte sie in eine Erziehungsanstalt. Damit erreichte man zweierlei: einmal wurden sie dem Judentum entzogen und

zweitens körperlich ertüchtigt. Infolgedessen wurde eine großartige, Russisch-Podolien und Wolhnien umfassende Organisation
geschaffen, um die Anaben heimlich nach Rumänien zu schaffen.
Tausende wurden so dem Militärdienst entzogen. Die russische
Regierung merkte bald, daß eine solche Geheimorganisation bestand, kam aber nicht dahinter. "Ein hoher Preiß wurde auf die
Enthüllung des Geheimnisses gesett" — sagt Franzos — "aber
obwohl vielleicht hunderttausend Menschen darum wußten, so
muß man doch der Wahrheit die Ehre geben und konstatieren,
daß sich kein Verräter darunter fand".

Man sollte sich immer und immer wieder mit aller Kraft die Tatsache in das Bewußtsein hineinhämmern, daß unter den Juden Geheimnisse, die sich auf rein jüdische Angelegenheiten beziehen, geheim bleiben, und von jedem mit Entrüstung geleugnet werden — selbst wenn Hunderttausende darum wissen.

Das Lesen der Aulturbilder von Franzos sei dem Leser als Ergänzung zu den Brasmann'schen Veröffentlichungen dringend empsohlen. Er wird daraus entnehmen, daß trot Dubnow's Absleugnung die Rabbiner und Reichen, auch nach amtlicher Aufshebung der Kahale — über die Massen der Armen die Sklavenspeitsche schwangen. Dubnow möchte den Leser sogar glauben machen, daß der Bannfluch — Cherem —, den Brasmann als so vernichtend hinstellt, nichts Bedenkliches sei. Was sagt Franzos über diese Einrichtung?

In der oben erwähnten Erzählung: "Ohne Inschrift" wird geschildert, wie ein Ghettojude Ruben das todeswürdige Bersbrechen begeht, zu dulden, daß sich seine Frau Lea ihr wundersvolles, langes, blondes Haar nicht abschneiden läßt. — Jede Jüdin muß das am Hochzeitstage tun und fortan die Haube — den "Scheitel" — tragen. Ruben wird in den Cherem getan.

"Diese Strafe ist der "große Cherem", der strenge Bann, die herbste Strafe, welche die Gemeinde über eines ihrer Mitsglieder verhängen kann. Wen man in den "Cherem" getan hat, der ist vogelsrei; es ist keine Sünde, sondern ein Verdienst, ihn an Gut und Leben zu schädigen. Nur in seindlicher Absicht darf man seinen Leib berühren oder eine Sache, die ihm gehört; nur wer ihn verderben will, darf dieselbe Luft atmen wie der Versdammte. Der "Cherem" löst die heiligsten Bande, und was sonst schlimmste Versündigung ist, wird hier zum frommen Ges

bot: die Gattin darf den Gatten verlassen, der Sohn die Hand gegen den Vater erheben. Es ist Krieg aller gegen Einen, ein erbarmungslos geführter Krieg, in welchem alle Mittel gelten. Es ist ein unerträgliches Schicksal, das den starrsten Willen zu brechen vermag. Wer im Cherem ist, beeilt sich gewöhnlich, schnellstens seinen Frieden mit dem Rabbi zu machen — um jeden Preis, selbst um den der Selbstachtung."\*)

Ruben beugt sich nicht, er wendet sich an das Bezirksgericht. Der Rabbi wird eingesperrt, jede Beschimpfung und Schädigung des Ruben durch Kahalmitglieder wird bestraft. Es hilft nichts. Das heimliche Gemeindegericht, d. h. der Bet Din, greift ein. In einer Nacht dringen Vermummte in das Haus Rubens, reißen Lea aus dem Wochenbett und schneiden ihr das Haar ab. Lea stirbt infolge des Schreckens, ebenso das Kind.

"Auben blieb im Städtchen, bis die Untersuchung (durch das Bezirksgericht. D. H.) beendet war. Sie mußte eingestellt werden. Wenn diese Menschen schweigen wollen, so bringt sie keine Macht zum Reden". Ruben verließ den Ort.

Franzos leitet die Darstellung dieser Begebenheit mit folgenden Sätzen ein: "Es wird mir eigen zu Mute, nun ich sie (die Geschichte) wieder berichten soll. Vor allem: sie klingt so unglaublich. Und nur wenigen Menschen des Westens ist eine Brücke des Verständnisses geschlagen in diese fremde, düstere Welt. Die anderen alle werden den Kopf schütteln. Ich aber kann nur sagen: es ist wahr, es ist nicht erfunden, es hat sich wirklich so begeben!"\*\*)

Wahrlich, wenn man diese Schilderungen eines jüdischen, auch von jüdischer Seite als zuverlässig anerkannten Schriftstellers über den Cherem liest, so erscheinen einem Brasmann's Darstellungen von den "geheimen Berfolgern", von dem Zugrunderichten Ungehorsamer durch falsche Zeugen vor Gericht sast harmlos. Erst recht erscheinen seine Darstellungen von der Chasaka (Recht auf Grund und Boden der Christen) und Maaruphia (Recht auf bewegliches Eigentum der Christen), also die Darstellung von der geschlossenen Kahalfront gegen jeden einzelnen Christen, als eine geradezu selbst verständlich e Folge

<sup>\*)</sup> Das bezeugen so manche Sitzungs-Protokolle! (D. H.)

<sup>\*\*)</sup> Einen Beleg aus neuester Zeit über das Fortbestehen des Cherem brachte der Aufsatz: "Der Bannfluch im Ghetto" in Nr. 577 des "Hammer" vom 1. Juli 1926.

des Ghettodaseins. In den Augen des Ghettojuden ist jeder Christ im Cherem; er ist ein Stück Vieh, kein Mensch.

Welcher Unterschied besteht denn schließlich zwischen Brafmann und Franzos, diesen beiden ghettojüdischen Zeitgenossen? Franzos sagt einmal ("Ohne Inschrift" in "Aus Halbasien"):

"Ach! Wie eigen ist es den Juden ergangen! Ihr frommer felsenfester Glaube ist ihnen einst der Schuthut gewesen, der ihr armes Haupt vor den Keulenschlägen und Beilhieben des Feindes schützte. Es wäre zerschellt ohne diesen Schutz, denn es waren furchtbare Schläge, furchtbare Hiebe. Aber eben darum ward ihnen auch dieser Schuthut immer tiefer in's Gesicht hin= eingetrieben und schließlich über die Augen hinab, daß sie nichts mehr sahen. Das war einst nicht so sehr zu beklagen, denn es herrschte ja Nacht rings umber, und nichts, gar nichts war zu sehen, auch ohne hut vor den Augen. Aber nun ist es im Westen Tag geworden, und im Osten tagt es, und dennoch rücken sie den Hut nicht höher. Es wäre nicht nötig, daß sie ihn lüften, und nun vollends verderblich wäre es, wollten sie ihn ganz fortwerfen, aber ebenso verderblich ist es, wenn er ihnen die Augen deckt. Er muß höher gerückt werden, und diese unglücklichen Menschen müssen sich daran gewöhnen, dem jungen Tage in's schöne morgenrote Antlit zu sehen". —

Welcher Unterschied besteht also zwischen obigen beiden Schriftstellern? Franzos will aus den Ghettojuden Resormiuden machen, Brasmann will den Hut nicht nur höher rücken, sondern ihn fortwersen. Karl Emil Franzos hat die moderne jüdische Presse mit Recht als Schriftsteller anerkannt und als Juden geseiert (Vgl. Die große Jüdische Enzyklopädie), obwohl er Brasmann's Darstellungen bestätigt — Brasmann dagegen, der dem Judentum den Kücken gewandt hat, wird mit Schmutz beworsen.

Ist es seit Franzos und Brasmann besser geworden? Haben die Ghettojuden in Halbasien den Hut höher gerückt? Z. T. ist die Auflösung des Ghettodaseins in vollem Gange, z. T. sucht man aber den Hut noch tiefer herabzuziehen.

Es ist der Chassidismus, der bewirkt hat, daß die Verhältnisse unter den Ghettojuden dieselben geblieben sind, wie sie zur Zeit von Franzos und Brasmann bestanden. Es sind dieselben Menschen, dieselben Zustände. Daraus folgt mit Not-wendigkeit, daß die — nach Franzos — mit dem Ghettojuden-

tum eng verbundenen Einrichtungen — Kahal und Bet Din — heute noch in Osteuropa bestehen müssen. Da im Brasmann der Name der Chassiden wiederholt vorkommt, so sei auf diese kurz eingegangen.

Im Judentum hat es immer eine asketische, mystische Unterströmung gegeben, die dann Oberwasser erhielt, wenn die wohlhabenden gebildeten Juden sich der Kultur der Wirtse völker anschlossen und ein Resormjudentum schusen. Aus solcher Unterströmung entstand im Mittelalter, als auf spanischem Boden eine freiere Richtung sich entwickelte, der Kabbalismus. Auf diesen ist letzten Endes die mystisch gerichtete Sekte der "Frommen", der Chassiden, in Osteuropa zurückzusühren. Sie wird von den reinen Talmudjuden stark angegriffen, umfaßt jedoch in Osteuropa dreiviertel aller Juden. Untereinander hassen sich ja die Juden, die verschiedenen religiösen Gruppen angehören, mit der gleichen Leidenschaft wie sie die Richtzuden hassen. Der Wunderrabbi von Sadagora, den auch Franzos behandelt, hat unter den Chassiden ganz besonders großen Einssluß ausgeübt.

In einem jüngst erschienenen Artikel: "Der Rabbi Jacob Friedmann von Michael Burmbrand" (Berliner Tageblatt vom 11. September 1927) wird folgende Darstellung gegeben.

"Sadagora, ein Fleckchen in den südöstlichen Ausläufern der Karpathen, ist die Wiege des "modernen", d. h. den Charakter der Sekte abstreisenden und zu einer "Bewegung" anwachsenden Chassismus. Dort fand vor etwa 120 Jahren der vor schwerer Verfolgung aus Kußland slüchtende "Kishiner Rebbe", ein Enkel des "Großen Maggid", des geistigen Erben des "Baal-Schem", ein Dauerasyl hinter den österreichischen Grenzpfählen. Er nahm den Familiennamen Friedmann, die in der chassischen Welt den rabbinischen Legitimismus repräsentiert.

Sadagora ist auch die Wiege der chassidischen Lesgende; sie rankt sich da um jedes baufällige Fachwerkhaus, um jeden Schutthausen. Helden der Legende sind der "Rishiner" und seine ersten Nachsahren. Die späteren Generationen — man lese die Sadagoraer Episode in Hermann Bahr's autobiographischem Werk "Selbstbildnis" nach — hörten es nicht gern, wenn man sie "Wunderrabbis" titulierte; sie führten in den oft mit modernem Kaffinement ausgestatteten Gemächern

des wegen seiner Pracht ebenfalls legendär gewordenen Rabbischlosses ein Leben reicher Patrizier und "leiteten die Bewesgung". Die Frauen gingen nach der letzten Mode gekleidet, und die Jugend liebäugelte mit neuzeitlichen Ideen. Kabbi Jacob Friedmann, das jetzige Oberhaupt der Dynastie, hat sich als "Organisator" des Weltverbandes "Agudas Jisroel" — dieses auch in Deutschland, Westeuropa und Amerika sestgründeten Bollwerks des jüdischen Konservatismus — sehr hervorgetan. An seiner physisch und geistig gepslegten, 42 jähsrigen Persönlichkeit hastet heute nicht mehr das Spinnweb der Legende." —

Wesentlich ergänzt wird diese Notiz durch die Darstellung von Franzos. "Reb Srulze" war ein finsterer Fanatiker, der in Belk, Russisch-Polen, lebte, einen Juden, der zum Christentum übertreten wollte, in einem Kalkosen verbrannte, nach Österreich sich rettete und dort der Wunderrabbi von Sadagora wurde. In bississter Weise schildert Franzos die weitere Entwicklung der "Ohnastie Friedmann", die der Leser in "Halbasien" ("Der Ahnsherr des Messias") nachlesen möge.

Wichtig ist die obige Feststellung, daß der Chassidismus jetzt eine aggressive Bewegung geworden ist, die einen Weltverband — Agudas Jisroel genannt — geschaffen hat. Selbstverständlich muß dieser Weltverband die Kahal- und Bet Din-Organisation beibehalten haben, da der Chassidismus ohne sie einfach undenkbar ist. —

Wenden wir uns nun einem anderen Problem, nämlich der Mondnatur des Shettojudentums zu.\*)

Was bedeutet das?

Die Mondnatur steht im Gegensatz zur Sonnennatur. Die Sonne dreht sich um eine Achse wie auch Erde, Mars, Jupiter und die meisten anderen Planeten. Die Sonne hat für uns

<sup>\*)</sup> Die rabbinische Literatur kennzeichnet ganz offen die Juden als Mondvolk; vgl. Talmud-Traktat Sukka 29 b: "Eine Sonnenfinsternis ist von übler Bedeutung für die Nichtzuden, eine Mond finsternis für die Juden." — Ferusalemer Talmud, Traktat Rosch haschschana 57 b: "Gott hat den Fraeliten den Mond übergeben wie ein König seinem Sohne einen King gibt." — Im Midrasch Exodus, Kap. 15 Ende, wird die jüdische Seschichte von Abraham bis Zedekias mit den Mondphasen verglichen. — Im Midrasch Genesis, Kap. 65, wird der vollhaarige Csau mit der Sonne, der kahlköpfige Jakob mit dem Monde verglichen. (Jakob ist in der Bibel der Listige, Heimliche.)

Erdenmenschen eine sichtbare Außenseite; während der Umsdrehung kommt diese restlos zum Vorschein, nur das Innere bleibt verborgen.

Weitaus die meisten Menschen und Völker nun besitzen "Sonnennatur". Im Innern verbergen sie manches, was schließ-lich sie allein angeht, aber alles, was mit ihrem Leben und Treiben zusammenhängt, liegt offen zutage. Jedenfalls be-mühen sie sich nicht, dieses zu verheimlichen.

Manche Menschen freilich dürfen dieses oder jenes nicht der Össentlichkeit bloßstellen, so z. B. Geschäftsleute, die Neues, Unvermutetes unternehmen, Diplomaten, Staatsmänner u. a. m. Allein, sie verlieren damit nicht ihre "Sonnennatur". Auch die Sonne — könnte man sagen — ist ja nachts nicht sichtbar, aber sie geht doch wieder auf! Denn das Geheimnis jener Klasse von Männern währt schließlich doch nur eine gewisse Zeit. Sind die Finanz- oder sonstigen Geschäfts-Operationen oder die diplomatischen und Regierungsmaßnahmen beendet, verträgt es sich mit der Sicherheit, schadet die Öffentlichkeit nichts mehr, so wird niemand die Beröffentlichung ernstlich verweigern. Die Ber-gangenheit läßt sich historisch verarbeiten, z. B. in einer Wirtschafts- oder Staatengeschichte.

Das sind die Sonnennaturen!

Ganz anders die Mondnaturen! Gerade so wie der Mond der Erde — dem Menschen — stets nur eine Seite zustehrt und die andere vor dessen Blicken versteckt, gerade so haben manche Menschen und menschliche Organisationen eine der Außenwelt zugekehrte Vorderseite und eine nicht sichtbare Hinterseite. Die Vorderseite ist gleichsam die Bühne, auf der man als Schauspieler auftritt, die Hinterseite dagegen entspricht dem Dasein hinter den Kulissen, d. h. der wahren Natur der Beteiligten. Solche "Mondnaturen" geben sich die größte Mühe, die Hinterseite zu verbergen. In diesem Punkte sind sie äußerst empfindlich und fühlen sich durch deren Enthüllung in ihrem Dasein bedroht. Das ist leicht verständlich, denn "Mondnatur" besitzen Verbrecher oder mindestens solche, die von der offiziellen Welt für Verbrecher gehalten werden, und Geheimbündler.\*)

<sup>\*)</sup> Angesichts der entrüsteten Zeitungspolemik, die kürzlich von Seiten der Loge Viedersachsen gegen Exzellenz Ludendorff eröffnet wurde, ist solgende Betrachtung vielseicht nicht ohne Interesse. Daß die deutschen Logen XLVIII

Die Geheimbündelei kann sich auf die verschiedensten Dinge beziehen, auf religiöse, auf staatlich-politische, auf wirtschaftliche Geheimbündelei. Solange das verfolgte Verbrechen, solange der Geheimbund besteht, muß jede Enthüllung verderblich sein. Mit dem Tode des Menschen oder mit der Auflösung der Orsganisation geht das Geheimnis gewöhnlich auch zu Grunde; es bleibt unenthüllt.

Das Judentum — das orthodoxe Ghettojuden = tum — besitt Mondnatur. Es besitt eine Hinterseite — das Ghetto= und Religionsdasein — mit vielen Geheimnissen, die nur das Ghetto= und Religionsmitglied kennen darf. Ursprüng= lich waren die religiösen Schriften überhaupt Geheimnis und ausschließlich für die Juden, wohl auch nur für die Priester be= stimmt. Ein Teil des Talmud, z. B. die Mischna, durfte über= haupt nicht aufgezeichnet, durfte nur mündlich überliesert wer=

nichts mit der revolutionären Weltfreimaurerei zu tun haben, ist sehr wahrscheinlich. Allein es liegt nun einmal in der Natur der Sache, daß Mitglieder von Organisationen, die Geheimbundcharakter, also Mondmatur, besitzen, darauf verzichten müssen, wie Menschen mit Sonnenwatur eingeschätzt und behandelt zu werden. Mitglieder von Geheimgesellschaften mögen durch ihre Mitgliedschaft viel — sehr viel — gewinnen, aber sie sind Schlemiblegestalten: sie haben keinen ehrlichen Schatten mehr, sie haben das und es ding te Vertrauen auf ihr Wort werloren, wie Peter Schlemihl seinen Schatten verloren hat.

Ihre Versicherungen über ihren Geheimbund mögen richtig, sie mögen aber auch von der Pflicht dem Bund gegenüber diktiert sein. Niemand kann es wissen. Obendrein erscheint es geradezu als Charakteristikum der Geheimbünde mit Hochgraden — mindestens vieler — zu sein, daß sich die innere Entwicklung nach folgender Richtung hin vollzieht: die oberen Grade haben ganz andere Gesichtspunkte als die unteren, z. B. unten herrscht ein religiöser Fanatismus, der in rücksichtslosen politischen Morden sich äußert, oben der übelste annischste Atheismus, der die unteren Grade einfach mißbraucht. Demgemäß können die Logenbrüder gar nicht wissen, was oben vor sich geht, und ob sie nicht selbst die gemißbrauchten Betrogenen sind. Das eben ist der Fluch des Verzichtes auf ehrliche Offenheit, daß der Verzichtende verkannt werden kann. Die Entrüstung der Herren von der Loge Niedersachsen ist also nicht gerechtfertigt. Enthüllen Sie, meine Herren, erst einmal Ihre Geheimnisse, gewinnen Sie erst einmal Ihren Schatten wieder, bevor Sie so stolze Tone reden dürsen, wie Sie es Erzellenz Ludendorff gegenüber getan haben. Ubrigens soll danrit keineswegs eine Stellungnahme gegenüber Ludendorff's Schrift erfolgt sein, die ich nicht gelesen habe. Es ist bezeichnend, daß man die Mitglieder der Logen "künstliche Juden" genannt hat. Präger des Wortes hat augenscheinlich die "Mondnatur" der Juden und Logenbrüder geahnt, also das Wesentliche getroffen.

den. Mit Acht und Bann und Tod wurde jeder bestraft, der etwas von den religiösen Geheimnissen verriet. Die Bibelüberssetzung (das Targum) des Onkelos wurde so sehr als Hochsverrat am Judentum empfunden, daß man Gott sagen ließ: "Wer gibt meine Geheimnisse den Menschen preis?" (Mesgilla 3a).

Der tagtägliche Verkehr mit den Wirtsvölkern hatte nun aber zur Folge, daß die staatlichen Behörden sich in die Ge= meindeangelegenheiten einmischten, und daß gewisse Gemeindebeamte sogar gewissermaßen staatliche — nicht jüdische — Beamte waren. Daher wurde die Mondnatur bis zur Vollendung ausgebaut. Es gab keine "absoluten" Geheimnisse, die völlig unsichtbar und ungreifbar — gleichsam als Geister — herum= schwebten, sondern so manche Organisation besaß eine Vorder= seite, die für die nichtjüdische Welt da war, und eine "Hinterseite", die für die Ghettomenschen die Hauptsache war, die nur diese kannten, und die ausschließlich den jüdischen Interessen diente. Eine solche Einrichtung hatte den Vorzug, daß man offen von der betreffenden Organisation sprechen konnte; der Nicht= jude verstand darunter die ihm bekannte, staatlich anerkannte "Borderseite", der Ghettojude dagegen dachte in erster Linie an die "Hinterseite" dieser Organisation.

Hier ein Beispiel: Der Faktor, wie ihn Brasmann schildert, war einmal "Hausjude" bei Adligen, Kommissionär bei Privatsleuten und z. T. auch offizieller Beamter des Kahal bei der Polizei und anderen Behörden — Vorderseite. Gleichzeitig war er Spion, Spikel, Bestecher im Interesse des Judentums — Hinterseite. Solch' ein Faktor spielte den Behörden und allen Nichtjuden gegenüber auf der Vorderseite des jüdischen Mondes seine Kolle wie ein Schauspieler auf der Bühne — oft genug die Kolle eines dummen und verprügelten August; auf der Hinterseite des Mondes — im Chetto, innerhalb seiner Bolkssemeinde — schäumte sein Hetto, innerhalb seiner Bolkssemeinde — schäumte sein Hoketo, innerhalb seiner Bolkssemeinde — schäumte sein Hoketo, betrogenen Beiniger.

Das Verbrechen des "Spiţels" Brasmann besteht darin, daß er es gewagt hat, die Hinterseite des jüdischen Mondes zu beleuchten; seine Verfolger dagegen erklären alles für Lüge — müssen das auch tun, denn die Mondnatur dürsen sie unter keinen Umständen zugeben.

Allerdings verlangt es die Gerechtigkeit, folgendes festsustellen. Die russischen Beamten des Zarenreiches waren an Bestechungsgelder so gewöhnt, daß sie sie erwarteten, verlangsten und gegebenenfalls sogar er preßten. Das Kulturbild, das Franzos in der Erzählung: "Mein Onkel Bernhard" ("Vom Don zur Donau") entwirst, enthüllt in erschütternder Beise die Mißstände, die ein gewohnheitsmäßiges Bestechungssystem hervorsrust. Grundsählich soll niemand hier beschuldigt werden, nur die Tatsache wird festgestellt. Franzos hat sich nicht von ethischen Anwandlungen und Urteilen ferngehalten, weil er es nicht vermocht hat, sich als reiner Forscher dem Judentum — seinem eigenen Volkstum — gegenüber zu stellen. Er konnte es auch nicht — ohne Ausbeckung der Mondnatur des Judentums — also durste er es nicht tun.

Man könnte einwenden, daß ja von jüdischer Seite aus die Geschichte der Juden geschrieben worden sei; demnach könne von einer Mondnatur des Judentums, d. h. von einem Geheimbundcharakter nicht die Rede sein, da letzterer sich geschichtlich nicht bearbeiten läßt, solange das Geheimnis besteht. Gewiß gibt es eine ganze Anzahl solcher Geschichtsbeschreibungen, allein diese schildern lediglich die Vorderseite des Mondes. Sorgfältig vermeidet es jeder, auch nur andeutungsweise auf das Vorhandensein einer Hinterseite hinzuweisen. Aber ähnlich wie ein Verbrecher gewöhnlich in irgendeiner Beziehung eine Dummheit macht, die ihn verrät, so haben auch jüdische Geschichts= schreiber zuweilen einen Lichtstrahl auf die Hinterseite des jüdischen Mondes zu werfen nicht unterlassen können. Man lese z. B. den Jubelruf, den Graet erschallen läßt darüber, daß die Kömer nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels die Errichtung einer harmlosen "Lehranstalt" (Vorderseite) zu Lydda, in dem Rüstenflachland Palästinas bei Jaffa gelegen, gestatteten. Höhnisch ruft er aus: Wenn sie geahnt hätten, was sie taten! — Hinterseite!

Auch als er schilbert, wie der Rabbi Afiba eine relississe Studienreise (Vorderseite) von Palästina nach Babhlonien macht, das damals den Parthern gehörte, kann Graet nicht die Bemerkung unterlassen, daß diese Reise in Wirklichkeit einen politischen Grund hatte, nämlich die Parther gegen Rom aufzuheten (Hinterseite). Und dann die maßlose Empfindlichsteit der Juden — auch der Gegenwart — gegen jeden, der sich mit dem Judentum zu beschäftigen wagt. Sofort werden sie

nervöß, und die Zentralstelle ordnet einen Entrüstungsrummel an wie jetzt wegen der Herausgabe der Brasmann'schen Schristen. Warum das alles, wenn man nichts zu verbergen hat? Das schlechte Gewissen gibt die einzige Erklärung für diese befremdeliche Handlungsweise.

In dem Vergleich zwischen jüdischen Geschichtsschreibern und Verbrechern ist das tertium comparationis das Sichver= raten, nicht etwa das Unerlaubte, Verbrecherische. Jede politische oder religiöse Organisation, die eine Gruppe von Menschen zusammenhält, deren Anschauungen sich auf bestimmten ethischen Vorstellungen und Lehren aufbauen, hat m. E. das Recht, um ihr Dasein zu kämpfen und mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln sich zu behaupten und durchzusetzen. Demge= mäß bin ich der Ansicht, daß das Judentum, wenn es sich nicht selbst umbringen will, das Recht und sogar die Pflicht hat, mit allen Mitteln seine Mondnatur abzuleugnen. Was der naive, parteilich eingestellte Nichtjude als Lug und Trug empfindet, ist für den orthodoren Juden, der in seiner religiösen Organi= sation das höchste und heiligste Gut erblickt, sittlichste, heiligste Pflicht. Nichts wäre falscher, als ihm daraus einen Vorwurf machen zu wollen. Eine Verurteilung wäre nur bei parteipoliti= scher Einstellung gerechtfertigt, wissenschaftlich aber keinesfalls. Der wissenschaftliche Forscher soll über jeder Partei stehen. Damit wird auch die Stellung des Herausgebers festgelegt.

So möge denn zunächst folgende grundsätliche Stellungnahme zum Judentum hier erfolgen: Geradeso wie zwischen politischen Parteien innerhalb von Staaten oder zwischen letteren Haß und Liebe fritiklos herrschen, werden die Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden vielfach, wenn nicht überwiegend, von Gefühlsurteilen bestimmt. Daß viele jüdische Gelehrte alle Haltung verlieren, sobald sie auf jüdische Gegner zu sprechen kommen, wurde bereits betont. In denselben Fehler zu verfallen, sollte man vermeiden. Man muß sich bemühen, das Judentum als naturwissenschaftlich ethnologisches Problem aufzufassen. Moralische Anwandlungen, sittliche Ent= rüstung, gefühlvolle Sentimentalität sind bei wissenschaftlicher Behandlung der Judenfrage nicht am Plate. Ein Zoologe, der sich über den Kuckuck, der sein Ei in ein fremdes Rest legt, über die Schlupswespe, die ihre Eier in Raupen legt, so daß diese unter Qualen sterben, der sich über Fuchs und Iltis im Hühner=

hof sittlich entrüstet, wird Lächeln erregen. Auch der Bölserkundsler darf bei der Behandlung von Sitten und Gebräuchen wie Blutrache, Kopfjägerei, offizieller Prostitution der jungen Mädschen u. a. m. nicht in sittliche Aufregung geraten. Erklären und Berstehen — das muß das Ziel sein.

Dem, der das Judentum als naturwissenschaftlich-ethnologisches Problem faßt, kann es nicht schwer fallen, einen kühlen Ropf zu behalten. Das jüdische Volkstum und das Verhältnis von Juden zu Nichtjuden läßt sich genau so objektiv darstellen wie das Verhältnis zwischen Buschmännern und Kaffern, Haussas und Fulbe oder zwischen sonstigen, starke Gegensäße aufweisenden Völkern. Wenn man nun gar von der landschaftskundlich-kulturgeographischen Seite an das Judenproblem herantritt, wenn es gelingt, aus den kulturgeographischen Verhältnissen zu enthüllen, so empfindet man gar keine Neigung, auch nur um Haaresbreite von dem Wege wissenschaftlicher Forschung abzuweichen. Auch der Leser wird gebeten, von allen politischen Gefühlen abzusehen und sich zu bemühen, das Judentum zu verstehen.

Ist eine so geartete, rein wissenschaftliche, kühle Stellungnahme den Odisten angenehm?

Das sollte man annehmen, allein es scheint nicht der Fall zu sein. Es ist augenscheinlich jenen Herren äußerst unsym= pathisch, wenn sich überhaupt irgend ein Nichtjude mit ihnen wissenschaftlich beschäftigt. So auch in meinem Fall. Die odistische Presse regt sich ganz besonders darüber auf, daß ausgerechnet ein Geograph es zu tun wagt. Augenscheinlich glauben die Entrüsteten, daß sich das Studium der Geographie auf das Auswendiglernen von Städten, Flüssen, Gebirgen, Staaten, Völkern u. a. m. beschränke. Daß sich die Kulturgeographie mit der Abhängigkeit des Menschen von der Natur des Landes beschäftigt, scheint jenen noch nicht bekannt zu sein. Nun hat es sich herausgestellt, daß das Studium der Kulturgeographie des Orients in geradezu verblüffender Weise in das Verständnis nicht nur der kulturellen und geschichtlichen Verhältnisse des Drients selbst, sondern auch des aus dem Orient stammenden Judentums einführt. Das Studium der veraleichen= den Landschaftskunde und damit das Studium der Abhängigkeit des Menschen von den verschiedenen landschaftlichen

Faktoren dürfte geeignet sein, in den wesentlichsten Punkten den Schleier zu lüften, der bisher immer noch das Judentum — dieses wandernde Geheimnis — verhüllt hat. Das Juden = problem ist zu einem wesentlichen Teileinkultur = geographisches Problem.

Die Kulturgeographie ist also diejenige Wissenschaft, die das Studium des Judentums ganz besonders zu fördern berusen ist.

Wäre das Judentum eine Organisation ohne Mondnatur, so müßte eine wissenschaftliche Erforschung jenes den Odisten doch nur angenehm sein. Genau das Gegenteil ist aber der Fall. Keinen größeren Tort kann man ihnen antun, als wenn es einem objektiven Gelehrten wirklich gelingen sollte, die Hinterseite des Mondes zu beleuchten, d. h. ihr Geheimnis zu enthüllen. Gelingen kann die Lösung des Problems natürlich am ehesten einem kühl denkenden Wissenschaftler. Wer leidenschaftlich, als Parteipolitiker, an das Problem herantritt, wird höchst wahrscheinlich auf eine falsche Bahn geraten und damit das Herz der klugen Rabbiner und anderer leitender odistischer Köpfe erfreuen. Auch verbeißt sich ein Leidenschaftlicher häufig — ja, meist — auf eine einzige Idee und kann daher die übertreibung nicht vermeiden. Jede übertreibung richtet sich aber selbst. In solchem Fall haben die Odisten, deren Stärke gerade in ihrer eiskalten Leidenschaftslosigkeit liegt, im Widerlegen der Gegner ein leichtes Spiel.

Demgemäß haben die Odisten eine kühle, rein wissenschaftliche Untersuchung am meisten zu fürchten. Alles kann das Judentum aushalten, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Tag und Nacht, Verfolgungen und Austreibungen, Mord und Totsichlag. Leiden wirken sogar auf das Judentum, wie das Schermesser auf zu lang gewachsenes, daher ausfallendes Haar. Nach dem Abschneiden hört der Haarausfall auf; das Haar wird dichter, stärker, widerstandsfähiger. Nun, der Haarausfall ist der Absall vom Judentum, das Abschneiden ist die Verfolgung. Das wissen die Herren Kabbiner und sonstigen Häupter — Kaschim — ganz genau. Man lasse den Antisemitismus verschwinden, und die Odisten würden sich die größte Mühe geben, ihn künstlich wieder hervorzurusen, allerdings in einer möglichst ungefährlichen Form, aber doch genügend stark, den Haarausfall möglichst einzuschränken.

Kann das Judentum wirklich alles ertragen? Nein — die Wahrheit über seine Mondnatur — die kann es nicht vertragen; diese Erkenntnis ist den Odisten gefährlich. Solange man Lebensweise und Beziehungen zu Katten und Pestflöhen nicht kannte, konnten die Pestkeime allen medizinischen Maßnahmen spotten. Solange man nicht das Wesen des Judentums erkannt hat, werden alle Vorschläge, gegen dessen Schäden vorzugehen, versehlt sein müssen.

Entsprechend seiner Doppelstellung als Arzt und Geograph ist der Herausgeber seit Jahren bemüht, von der Landschafts= kunde und Kulturgeographie ausgehend, dem Verständnis des Judentums näher zu kommen. Seine Reisen im Orient haben wesentlich zu der Erkenntnis beigetragen, daß das Judentum keineswegs etwas so Eigenartiges ist, und daß es gerade auf dem Boden Palästinas, speziell in Jerusalem, sodann weiterhin in den Gastkolonien während der Zerstreuung sich einfach so ent= wickeln mußte. Die Ergebnisse dieser Forschungen sollen in einer besonderen Schrift niedergelegt werden. Hier handelt es sich lediglich darum, die beiden Veröffentlichungen Brafmann's, die zu dem Verständnis des Judentums ganz wesentlich beitragen, weiteren Areisen zugänglich zu machen. Vielleicht ist auch derjenige Leser, dem Kahal und Chettojudentum bisher unbekannte Begriffe waren, nunmehr in den Stand gesetzt, die Brasmann'schen Darstellungen und die Sitzungs-Protokolle zu verstehen. Weitere Anmerkungen sollen ihn noch auf manche Gesichtspunkte aufmerksam machen.

Hamburg, Ende Oktober 1927

S. Passarge

Jacob Brafmann: Das Buch vom Kahal Erster Band:

Materialien zur Erforschung der jüdischen Sitten

## Worre de

Minst, überreichte ich im Allerhöchsten Auftrag eine Denkschrift über die Lage und das Leben der Juden. Zur Erklärung dieser Denkschrift wurde ich durch Besehl der Allerheiligsten Synode am 29. Oktober 1859 nach Petersburg und durch Ukas vom 13. Mai 1860 nach Minst berusen, wo ich zum Lehrer der jüdischen Sprache am geistlichen Seminar ernannt wurde. Dabei erhielt ich den Auftrag, Vorschläge zur Beseitigung der Schwiesrigkeiten zu machen, mit denen Juden, die zum Christentum überzutreten wünschten, zu kämpsen hatten.

Auf Grund meiner genauen Kenntnis der jüdischen Sitten, die sowohl auf meiner jüdischen Abstammung als auch auf meinem Leben beruht, das sich bis zu meinem 34. Jahre im Judentum bewegte, waren mir die Quellen, aus denen ich Material für meine Aufgabe schöpfen konnte, bekannt. Den Weg zu diesen Quellen ebnete mir einmal die Unterstützung seistens des hochwürdigen Machail, ehemaligen Erzbischofs von Minsk, und ferner die Sympathien, die viele Juden für meine Arbeit hegten. \*) \*) Dank dieser günstigen Umstände sammelte ich allmählich reichliches Material, das nicht allein dem erwähnten Ziele, sondern auch der Aufklärung der Stellung, die die Juden einnehmen, im allgemeinen dienen konnte.

Das Material besteht aus einer großen Anzahl von Privatbriesen, Notizen, Dokumenten, Akten und ähnlichen Schriftstücken, welche dem Inhalt nach geeigneter sind, ein Licht auf die verwickelten, inneren Lebensgebräuche der Juden zu wersen, als andere Mittel, die bisher durch wissenschaftliche lintersuchungen hatten erreicht werden können. An erster Stelle steht in meiner Sammlung ein bisher der Wissenschaft unbe-

<sup>\*)</sup> Aus technischen Gründen wurden die durch Zahlen kenntlich gemachten Anmerkungen Brafmann's an den Schluß des Bandes verwiesen, wo sie der Leser auf den Seiten 222 ff vereinigt findet. D. H.

kanntes Material, bestehend aus rund tausend Vorschriften,\*) Entschließungen und Akten jüdischer Kahale (Gemeindeverswaltungen) und Bet Dine (talmudischer Gerichte), mit denen dieses Buch den Leser bekannt machen wird.

Die Wichtigkeit und Bedeutung dieser Dokumente besteht darin, daß sie die praktische Seite des Lebens der heutigen Juden darstellen, die, scheinbar ganz unter dem Einfluß der herrschenden talmudischen Theorien stehend, in Wahrheit noch erheblich über diese hinausgeht.\*\*)

Im Talmud sind z. B. keine deutlichen Hinweise auf die Grenzen zu sinden, dis zu denen der Kahal und der Bet Din (das jüdische Gericht) ihre Macht auf das Privatleben des Juden ausdehnen dürsen. In den von uns abgedruckten Dokumenten dagegen sind diese Grenzen klar und deutlich gezogen. Besondere Aufmerksamkeit verdienen diesbezüglich die Dokumente unter Nr. 16, 64, 131, 158. Aus diesen vier Akten ersehen wir, daß der Despotismus des Kahal so ties in das Leben des Juden einsgreift, daß es diesem nicht freisteht, zur Feier eines häuslichen Festes, zu einem Festessen, einzuladen, wen er will, oder ein Essen nach seinem Geschmack und Bedürfnis herzurichten, ohne vorher die Genehmigung des Kahal eingeholt zu haben.\*\*\*)

Auf der anderen Seite stellen wir die Frage: was besteutet das Staatsgesetz dem Juden?

Der Schulchan aruch gibt uns deutlich Antwort auf diese wichtige Frage. "Dina demalchuta dina", d. h. das Gesetz des Staates ist Gesetz (verbindlich für die Juden).<sup>2</sup>) An anderer Stelle finden wir die Meinung, "daß diese Vorschriften sich

<sup>\*)</sup> Genau 1072. D. H.

<sup>\*\*)</sup> Brasmann will folgendes sagen: Man führt die für die orthosdozen Juden maßgebenden Vorschriften gemeiniglich auf den Talmud zurück. In Wirklichkeit sind sie, soweit es sich um den Kahal und Bet Din und deren Anordnungen handelt, zum Teil erst später entsstanden. Daher sind sie für den Talmudjuden im Grunde genommen nicht bindend und ihm widerrechtlich aufgezwungen worden. D. H.

<sup>\*\*\*)</sup> Den Leser führt das Studium des "Brasmann" in's tiefste Mittelalter hinein. Auch in den mittelalterlichen Städten war alles ganz genau geregelt, die Freiheit des Einzelnen im Privatleben einsgeengt. Das Ghetto ist noch ein Stück Mittelalter, aber in diesem Fall ist insosern eine deutliche Miswirtschaft des Kahal sestzustellen, als er die Vorschriften dazu benutt hat, um Gelder aus dem Volk zu erpressen. Vergleiche Einsührung, S. XXV sf. D. H.

ausschließlich auf Fragen persönlichen Vorteils der Könige beziehen und Beschlüsse juristischer Institutionen (d. h. des Staates) in keiner Weise als für den Juden verbindlich anzusehen sind."") Die dritte Stelle aber wirft die Lehre der ersten beiden völlig um: "Rabban Simeon, Sohn Gamaliels, Rabbi Simeon (ben Jochai), Rabbi Ismael und Rabbi Akiba sind sämtlich der Ansicht, daß alle Israeliten königlichen Geschlechts sind." (Ist also in der vorletzen Stelle ihr "Vorteil" gemeint?) 4) \*)

Es ist erklärlich, daß troß eingehender Antworten die Frage immer nebelhaft und ungeklärt bleibt. Revidiert man aber diese Ansichten des Talmud und Schulchan aruch durch die Vorschriften des Kahal (siehe Kr. 165 und 166), so wird die Antwort ebenso klar wie abschließend sein. Denn aus diesen Vorschriften ersehen wir, daß Juden, die in eine nichtjüdische juristische Institution gewählt worden sind 5), verpflichtet sind, Fälle, die in ihrer Gegenwart verhandelt werden, nicht nach ihrem eigenen Gewissen oder den Gesehen des Reiches, sondern unter dem Einfluß des Kahal und des Bet Din zu entscheiden.

Noch ein Beispiel: Wie verhält sich der Jude von seinem national-religiösen Standpunkte aus zu dem beweglichen oder nicht beweglichen Eigentum des Nichtzuden? In dieser Hinsicht hat der Schulchan aruch 6) so sehr jeder erdenklichen Ansicht Raum gegeben, daß wohl fast jeder Jude in der Lage ist, jeden

<sup>\*)</sup> Der Talmud ist z. T. in der Weise zustande gekommen, daß in Disputationen ein und derselbe Gegenstand übungsweise von ganz entgegengesetten Gesichtspunkten von verschiedenen Gelehrten behandelt wurde. Jeder suchte die Richtigkeit seines Gesichtspunktes zu beweisen. So sind denn über den gleichen Gegenstand die denkbar verschiedensten Anschauungen als richtig hingestellt. Rabbi X. sagt dieses. Kabbi P. sagt jenes, Kabbi Z. ein drittes. Dazu kommt, daß Temperament und Veranlagung bei den Juden genau so verschieden sind, wie in jedem andern Volk. Da gibt es Verstandes= und Gefühls= menschen, jähzornige und sanftmütige, hassende und versöhnliche Gemüter. So stehen auch in dieser Hinsicht die Anschauungen, Ge= fühle und Entscheidungen einander schroff gegenüber. Kurz, es steht alles im Talmud, z. B. daß nur die Juden Menschen, alle Nicht= juden aber nur Vieh sind, gleichzeitig aber wird allgemeine Menschenliebe gepredigt. Ober: Jahwe ist hier der rachsüchtige, hassende Stammesgott, dort der liebende Allvater, der alle Menschen gütig in die Arme schließt. Verstehen, nicht Moralisieren ist hier am Plat. Man versuche stets die geschichtliche Entwicklung zu begreifen. D. H.

noch so gelehrten nichtjüdischen Forscher auf das Glatteis zu führen. Durch die 37 Akte unserer fünften Erläuterung wird sich der Leser davon überzeugen, daß der Kahal in seinem Wirkungskreis jüdischen Privatleuten "Chasaka" und "Maa= ruphia" (Choschen ha Mischpat 156, 5), d. h. das Recht auf Besitz der unbeweglichen Sabe nichtjüdischer Einwohner und auf Ausbeutung eines jeden Nichtjuden verkauft.7) Mit einem Wort, wir sehen aus den Dokumenten dieses Buches, daß der Kahal und Bet Din, die bisher unabhängig das private und gesellschaftliche jüdische Leben regieren (wie der Leser aus unserem Buche ersehen wird), nicht immer verpflichtet sind, sich an den Talmud zu halten, und daß persönliche Vorschriften dieser Institutionen, die durch den Cherem (d. h. Bannfluch) bestätigt sind, für den Juden sogar wesentlich richtiger als der Talmud sein können. (Heißt es doch schon im Talmud: "Ein Brauch [Minhag] hebt die talmudische Regel [Halacha] auf": Traktat Jebamoth 12, 1: Baba mezia 7, 1.) Dieses ist der Umstand, der den Dokumenten dieses Buches besondere Bedeutung verleiht.

Indem wir auf diese Weise die inneren Triebfedern der jüdischen Gesellschaft aufdecken, mit denen uns der Talmud in keiner Weise bekannt machen kann, erklären diese Dokumente auf die allerbeste Art und Weise, auf welchem Wege und mit welchen Mitteln die Juden trot beschränktester Rechte imstande waren, fremde Elemente aus Städten und Plätzen, in denen sie ansässig waren, hinauszudrängen, sich sowohl des Kapitals als auch der unbeweglichen Schäte in diesen Gegenden zu bemächtigen und sich von jeglicher nichtjüdischer Konkurrenz im Handel und Handwerk zu befreien, wie es schon in den westlichen Gouvernements Ruflands, Polens, Galiziens usw. geschehen ist. Auf solche wunderbare Weise erklärt es sich, daß (in Frankreich!) ganze Departements, wie Napoleon I. in einem Erlaß aus der Champagne vom 29. November 1806 erzählt, plötlich an Juden verpfändet waren, und zwar zu einer Zeit, als sie die äußerste Minorität der Gesamtbevölkerung des Kaiserreiches darstellten (60 000) 8). Warum hören wir 3. B. in dem Protest gegen die Juden von Seiten der nichtjüdischen Bevölkerung Rumäniens dieselben Worte, wie in der Klage der nichtjüdischen Einwohner von Wilna an den Zaren Alexei Michailowitsch im Fahre 16809): "Warum haben alle Reiche, wenn sie den Juden Bürgerrecht gewährt hatten, es ihnen wieder genommen?" Und zum Schluß das Wichtigste: in diesen Dokumenten liegt die klare Antwort auf die Frage, warum Arbeit und Kapital im Dienst unserer Regierung zur Assimilierung der Juden im Laufe der Jahrhunderte erfolglos blieben.\*) —

Wegen der unzweifelhaften Bedeutung besagter Dokumente hielt ich es für meine heilige Pflicht, die Aufmerksamkeit des General-Gouverneurs auf sie zu lenken, und 1866 legte ich dieselben mit meinen anderen Notizen über die Verbesserung der Sitten der russischen Juden (von denen ein Teil in den Nrn. 149, 151, 173 des "Wilnaschen Anzeigers" von 1866 ge= druckt wurde), dem gewesenen Kreischef Konstantin Petrowitsch von Kaufmann vor, welcher zu ihrer Durchsicht unter dem Vorsitz von W. A. Tarassow eine jüdische Kommission ernannte, die sich auch heute noch um die Klärung der durch mein Material aufgeworfenen Fragen bemüht und den gewesenen Kreis= Chef des nordwestlichen Kreises, den Grafen Eduard Trosimowitsch Baranow, zur Abfassung des bekannten Zirkulars vom 24. August 1867 "betreffend Vernichtung jüdischer Kahale" veraulaste. Das Zirkular haben wir am Ende dieses Buches abaedruckt.\*\*)

Nach persönlicher Durchsicht vieler dieser Dokumente in russischer übersetzung und auf Grund des durch sie hervorgeruseenen Eindruckes auf den Vorsitzenden der Kommission stellte mir der Geheimrat Iwan Petrowitsch Kornisow Mittel zur Verfüsung, um eine Reihe dieser Dokumente in russischer übersetzung, etwa 20 gedruckte Seiten, herausgeben zu können.

<sup>\*)</sup> Diese Angaben enthüllen mit einem Schlage das Geheimnis über die Ersolge der Juden. Jedem einzelnen Nichtjuden steht die gesamte jüdische Gemeinde als Einheit mit unendlich überslegenen Mitteln gegenüber. Einer nach dem andern wird abgewürgt, und niemand ahnt, woher das kommt. Es handelt sich hier um ein großartiges, ein geradezu geniales Shstem. Und dazu kommt das Faktorshstem! Aber bitte, lieber Leser, keine sentimentalen, mosralischen Anwandlungen! Das Ghetto ist eben eine seindliche Macht. D. H.

<sup>\*\*)</sup> Man beachte, die jüdische Kommission hat die Abfassung des Zirkulars (am Schluß dieses Bandes) veranlaßt. Danach scheinen in dieser Kommission die Kahalfeinde im Übergewicht gewesen zu sein. D. H.

Die Richtigkeit der Dokumente beweist: a) ihr vergilbtes Aussehen, b) die einheitliche Handschrift des Notars, der sie schrieb, c) die Unterschriften anderer Personen, deren Richtigkeit auch durch andere Quellen festzustellen ist, d) die Wasserzeichen im Papier "B. D. F. E. B.", wobei das erste Blatt 1790, die übrigen 1764 datiert sind.

Alle von mir gesammelten Kahal-Dokumente beziehen sich auf die Jahre 1794—1833; die 290 in diesem Buche aufgenommenen Dokumente datieren aus den Jahren 1794—1803. Auf Bunsch des Herrn Kornilow sind die Dokumente chronologisch geordnet.

Zwecks bequemeren Studiums schicken wir den Dokumenten 17 aufklärende Erläuterungen vorqus. Jede dieser Erläuterungen betrifft eine bestimmte Anzahl von untereinander zusammenhängenden Dokumenten, und wer sich an der Hand dieser Dokumente eingehend mit den durch sie beleuchteten Fragen des jüdischen Lebens befaßt, wird finden, daß der Inhalt sich bezieht auf: Gesetze und Gebräuche, auf denen diese Dokumente basieren, serner auf ihr gegenwärtiges Ziel und ihren Einfluß auf die Sitten der Juden und Nichtzuden. Auf diese Weise besichäftigen sich die 17 Abschnitte mit solgenden Fragen des sittslichen und religiösen Lebens der Juden:

Er läuterung 1: Von den Agenten des Kahals, den Faktoren und ihrem Wirken in der Polizei, in der Verwaltung und bei den Beamten; über den Einfluß der Faktoren auf das Leben der jüdischen und nichtjüdischen Bevölkerung im allgemeinen; über das System des Kahals bei der Verteilung von Seschenken an Beamte und bei Bestechungen; über die jüdische Kommission beim Zaren Alexander I. und über den Bericht von Derschawin.

Erläuterung 2: über Schlachtvieh, Koscher und Tresa; über den Einfluß des Koscher auf das Leben der Bevölkerung; über die Abgabe von koscherem Fleisch; über den Zweck des Koscher und über die Unterstützung des Koscher durch die russischen Gesetze.

Erläuterung 3: über die jüdischen Brüderschaften, über deren Beziehung zum Kahal und über ihren Einfluß auf die Sitten der Juden und Nichtjuden.

Erläuterung 4: über die "Alinah" (Lesen der 5 Bücher Moses während des gemeinsamen Betens), wobei die Juden sich in Patrizier und Plebejer teilen.

Erläuterung 5: über die Macht des Kahal in seinem Bereich; seine Regeln bei Erteilung von Ansiedlungserlaubnis an Juden in seinem Bereich; über den Verkauf an jüdische Privatleute von "Chasaka" und "Maaruphia" (d. h. Recht auf Besitz von unbeweglichem Eigentum nichtjüdischer Einwohner und auf Ausbeutung dieses Eigentumes und ihrer Besitzer); über den "Cherem" und den Eid der Juden.

Erläuterung 6: über den Feiertag "Rosch haschana" (Neujahr) und über den Gebrauch des Hornblasens.

Erläuterung 7: über die Einrichtungen der Shnagogen und Schulen; über gemeinnützige Bauten und Einrichtungen.

Erläuterung 8: über den "Bet Din" (jüdisches Gesticht); über seine Zusammensetzung und seine Beziehung zum Kahal; über die Macht und Bedeutung seiner Beschlüsse für den Juden; über die Pflichten, die den jüdischen Mitgliedern (russischer) juristischer Körperschaften durch den Kahal und Bet Din auferlegt werden; über die Mittel zur Bekämpfung von gegen die Vorschriften des Kahal und Bet Din Abtrünnigen; über die geheimen Versolger.

Erläuterung 9: über "Kabbalat Kinjan" oder "Seder", d. h. über die Sebräuche beim Kauf und Verkauf.

Erläuterung 10: über die Hochzeit der Juden.

Erläuterung 11: Über den Brauch der Beschneidung; über Feste und die Instruktionen, die der Kahal den Juden für die Vorbereitung zu Festen anläßlich familiärer Feiertage und sür die Einsadung ihrer Gäste gibt.

Erläuterung 12: Über "Morenu", d. h. über einen Titel, mit dem dienstliche Rechte verbunden sind; über die Grade in der Kahal= und Bet Din=Hierarchie.

Erläuterung 13: über "Melammedim", d. h. von den jüdischen Lehrern und von der Erziehung der Juden.

Erläuterung 14: über "Jom kippur" (den Bersöhnungstag) und über "Ha-Torat Nedarim" (Entscheidung über Bersprechen, Eide usw.)

Erläuterung 15: über "Kapporet" (das Hahnenopfer).

Erläuterung 16: Über "Mikwa" (Sitte der Reinisgung für Frauen nach Menstruationsperioden und Geburten).

Erläuterung 17: Über "Kiddusch" und "Habdala" (Gebet über dem Kelch in der Spnagoge und zu Hause).

Erläuterung I. Von den Agenten des Kahal und den Faktoren und ihrem Wirken in (russischen) polizeilichen, juristischen und administrativen Einrichtungen und bei den Beamten; über den Einfluß der Faktoren auf das Leben der jüdischen und nichtjüdischen Bevölkerung im allgemeinen; über das Shstem des Kahal bei Bestechungen; von der jüdischen Kommission unter dem Zaren Alexander I. und von dem Bericht Derschawins.

Der Agent des Kahal, dem ob obliegt, die Beziehungen der Juden zur Reichspolizei zu überwachen und Geschenke an die Polizeibeamten zu verteilen, wird der jüdische "Faktor"\*) genannt.

Die "Kunst der Faktoren" wird nicht allein bei Handelssgeschäften in Anspruch genommen. Vielmehr wird in den Hänsden den der "Faktoren" diese "Kunst" für alle Lebenslagen nutbar gemacht. Darum ist der "Faktor" in jüdischen Städten überall auf der Lauer, nicht nur an den Türen der Geschäftsläden, in Gastwirtschaften und anderen Orten, die dem Handel und Tausch dienen, sondern auch in den Büros der Polizei, Verswaltung und Justiz, ja oft sogar in den Privatwohnungen der Beamten, die einer dieser staatlichen Einrichtungen angehören.

Die "Legion" dieser "Faktoren" — die sozusagen jede Resgung des öffentlichen Lebens aufzusangen und für sich mit wessentlichem Nutzen auszuwerten verstehen,\*\*) indem sie sie gleichszeitig den großjüdischen Zielen dienstbar machen — ist in verschiedene Klassen eingeteilt, und jede Klasse verfügt über besondere Spezialisten. So gibt es "Faktoren" für den Handel, für Lieserungen, Faktoren, die sich mit der Kuppelei beschäftigen, und

<sup>\*)</sup> Der Name wird Faktór ausgesprochen und bedeutet in Ostpreußen einen Ladendiener, der grobe Arbeiten, Botengänge, Handlangerdienste verrichtet. Im jüdischen Ghettoleben ist er ein Spion, Spizel, "Bestechungsagent". Das ist seine "Hinterseiten-Funktion". Ein Teil dieser Faktoren spielt die Rolle von Maklern und Kommissionären im Geschäftsleben, ein anderer Teil die Rolle von amtlichen Agenten bei den russischen Beamten und in deren Büros, um die Besiehungen zwischen Staat und Ghetto zu leiten (beides "Vorderseiten-Funktionen").

<sup>\*\*)</sup> Das können einfach ganz legale Kommissionsgebühren sein; ein Vorwurf wäre dann nicht gerechtfertigt. D. H.

Faktoren für Justiz, Verwaltung usw. Wir sprechen hier nicht von Sachwaltern, den sog. freien jüdischen Advokaten; die sind ein Kapitel für sich, und es scheint, daß in dieser Hinsicht die Juden hinter den anderen Völkern nicht zurückstehen.

Die Faktoren, von denen hier die Rede ist, sind vielmehr ein hervorragendes Kennzeichen des Judentums. Die Arbeit eines Faktors besteht in folgendem:

Der Faktor hat die Person oder Einrichtung, mit der er sich zu befassen hat, zu kontrollieren; Bittsteller hat er zu empfangen und sich mit ihnen über die Summen (Bestechungs= summen!) zu einigen, die jeder von ihnen nach des Faktors Erachten zum Nuten seines Pans 10) zu opfern hat, wenn er für seine eigene Sache Erfolg wünscht. Es ist selbstverständlich, daß bei jeder Abmachung der Faktor sich selbst nicht vergißt. Nach Beendigung dieser Angelegenheit bestimmt der Faktor selbst, wer etwas zu erhalten hat und wieviel er bekommt, wo= bei die Angelegenheit immerhin nicht selten auf unerlaubten Wegen abgewickelt wird. Bei solchen Geschäften hat der Kaktor sich in erster Linie nach den überlieferten Vorschriften zu richten, die seinem Gedächtnis und Faktor-Gewissen eingeprägt sind, auch hat er für Nachfolgendes Richtlinien aufzustellen: wie Geschäfte zwischen Juden und dem Goi (Nichtjuden) abzuwickeln sind, wie Geschäfte zwischen zwei Juden, zwischen dem Kahal und dem Privatjuden, zwischen dem Kahal und dem Beamten usw. usw. zu erledigen sind. Vornehmlich aber muß der Kaktor Notizen über die Maßnahmen machen, mit deren Hilfe er am leichtesten seinen Porit 10) irreführen kann. Die Sammlung sol= cher Notizen wird dem Kahal übergeben und dient diesem als sicherste Waffe zur Untergrabung der Moral des Vorgesetzten oder seines Pflichtgefühls, wenn solches überhaupt vorhanden ist und sich für die jüdischen Interessen als nachteilig erweist.\*)

Den Reichtum an solchen Erzeugnissen jüdischen Geistes in den Gouvernements Rußlands mit jüdischer Bevölkerung verdankt das (russische) Vaterland der Ausführung russischer

<sup>\*)</sup> Es wäre ganz falsch, sich sittlich zu entrüsten. Ein für allemal: Das Ghetto ist eine selbständige freie politische Einsheit und eine dauernd kriegführende Macht. Die Faktorenberichte sind gleichsam Seheimakten des jüdischen Kahal-Generalstabes. Die Tradition mag gegen 1800 Jahre alt sein, und da die Auszeichnungen auf einem sustematisch gepflegten Studium des

Gesetze durch Beamte polnischen Ursprungs. Hierbei ist zu besmerken, daß die "Pane" in ihrem Leben ohne "Faktoren" schwer auskamen, die stärkste Unterstützung fanden aber die "Faktoren" in den seitens der polnischen Beamtenschaft ihnen entgegengesbrachten Sympathien.\*)

Dieser Beamtenschaft war das Vorhandensein dieser "Fakstoren" so unumgänglich notwendig, daß sogar zwei "Kane", die mit den unlößbarsten Banden, z. B. der Verwandtschaft, der Gleichheit adeliger Herkunft, sowie religiöser und politischer überzeugungen usw. aneinander gefesselt waren, ohne die Beishilfe eines "Faktors" ihre Angelegenheiten zu ordnen außerstande waren, wenn einer von ihnen als Beamter\*\*) den ander ren als Bittsteller zu empfangen hatte.

Die Faktoren letterer Kategorie, die ihre Kunst hauptsächlich zugunsten jüdischer Privatinteressen anwenden, sühren nicht selten gleichzeitig Besehle des Kahal aus und handeln in ähnlichen Fällen nach dessen Vorschriften. Sogar in Fragen, die die jüdische Gesamtbevölkerung eines Landes betreffen, und die in den höchsten Regierungskreisen auftauchen können, erscheinen menschlichen Charakters und vor allem der menschlichen Schwächen beruhen, die sich mit Bestechungen durch Geld u. a. m. ausnutzen lassen, so wäre die Veröffentlichung einer solchen Sammlung von Generalsbadsberichten überaus interessant. Schade, daß Brasmann keine in die Hand bekommen hat. Wäre er ein Fälscher, die Gelegenheit zur Sensation hätte er sich nicht entgehen lassen. Er war aber eben ein ehrlicher Wann! D. H.

\*) Die Folgerungen, die man aus dieser Darstellung B's ziehen muß, sind weit umfassender, als die meisten Leser wohl ahnen. Da die Polen weit gebildeter als die eigentlichen Russen waren, so haben sie in einem Umfang, der dem Zahlenverhältnis zwischen Kussen und Polen keineswegs entsprach, in Kußland Beamtenstellen inne gehabt. In ganz Rußland, auch in den kolonialen Randgebieten, waren Polen als einflukreiche Beamte zu finden. Der Pole kann sich und seine Gefühle großartig verbergen; er schmeichelt, heuchelt, dienert und — ist Verbündeter des Ghettojuden. An der Beamtenmiswirtschaft, an dem Bestechungs-System, das Rußland ruiniert hat, an der moralischen Fäulnis, die dieses unglückliche Land eine Beute des Bolschewismus werden ließ, war die geheime Tätigkeit der in Rußland beamteten Polen wesentlich Schuld. Aber auch für uns ist Brafmann's Darstellung wichtig, für die früheren östlichen Provinzen und die Wirfung der Polen, die einst als Beamte und Offiziere daselbst tätig waren. Der Brasmann ist wirklich lesenswert; er macht einen auf io manches aufmerksam. D. H.

\*\*) Auch im Privatleben hatte jeder seinen "Hausjuden". D. H.

"Faktoren" mit Bollmachten, die natürlich scheinbar als vom ganzen Bolke oder Lande erteilt sind. Auf diese Weise kontrolslieren die "Faktoren" alle öffentlichen und privaten Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden, wichtige und unwichtige, solche, die den (russischen) Gesetzen unterliegen, sowie die "jüschiche Frage" selbst, die niemals und nirgends aufgehört hat, Problem zu sein. Dabei haben sie stets die zuverlässige Unterstützung seitens des Kahal sowie der anderen "Faktoren" hinter sich. Die Waffe, mit der diese treuen Diener ausgerüstet sind, ist überall und in allen Fällen die gleiche; sie ist fast allen Wenschen bekannt: es sind Geschenke und Bestechungen.

Die Verteilung von Geschenken und die Bestechung der Hüter der Ordnung und der Gesetze in Ländern, in denen Juden leben, hat sich längst zu einer allgemeinen Sitte ausgewachsen und ist, wenn auch nicht gerade in der talmudischen Dogmatik 11); so doch hauptsächlich in der Lebenspraxis begründet, die unter der Flagge des Talmud segelt. Große Wunder zaubert die Macht des obenerwähnten Talismans in den Händen geschickter "Kaktoren" hervor. Mit Hilfe dieser Macht beseitigen die Juden alle Hindernisse, durch die die örtlichen Gesetze und Gewalten die Bevölkerung vor dem endgültigen Zusammenbruch unter der Thrannei des jüdischen Proletariats zu bewahren suchen. Dieser Macht und der angespannten Aufmerksamkeit der "Faktorenwache" in administrativen, polizeilichen und ähnlichen Einrichtungen verdanken die Juden ihre Siege im Kampfe mit nichtjüdischen Gegnern in jeder öffentlichen und privaten Angelegenheit. Durch die Macht der "Faktorenkunst" und des Talismans, den die Faktoren besitzen, befreiten die Juden bei ihrer heutigen Organisation, mit der uns dieses Buch bekannt macht, die von ihnen bewohnten Städte und Plätze von jeder nicht= jüdischen Konkurrenz in Handwerk, Handel und Industrie. Mit einem Worte, der besagte Talisman Geld hat den Juden den alten Zauberstab ersett, unter dessen Schlägen das Meer trocken wurde und Felsen, Quellen spendend, barsten. Der Unterschied besteht lediglich darin, daß damals den Zauberstab nur der Volksheld allein schwang, während den jetzigen zauberhaften Talisman in jeder Stadt jüdischer Bevölkerung der Kahal und eine Legion jüdischer "Faktoren" führen.

Hier möge diese kurze übersicht über das jüdische Faktorenstum genügen, das übrigens in seinen großen Linien dem Publis

kum längst bekannt ist; denn über "Faktor und Bestechungen" haben schon oft Zeitungen und Zeitschriften berichtet. Sogar im Theater hat man die Mittel und Wege dargestellt, durch die die Juden eine gütige Fürsprache oder das gnädige Schweigen einflußreicher Leute zu kausen versuchen.<sup>12</sup>)

Jett wenden wir uns einer neuen und nur den Juden bekannten Seite der vorerwähnten Beeinflussungen zu. oft man auch in der Zeitung von jüdischen Faktoren und Bestechungen lesen mag, bisher hat noch niemand dargelegt, wie diese Sünde auf jüdischem Boden nicht etwa als psychische Veranlagung einzelner Privatpersonen, die mehr oder weniger bei allen Kulturvölkern zu finden sind, sondern geradezu als Maßstab gesellschaftlicher Würde gedeiht. Noch niemand hat dargelegt, daß diese Versündigung\*) unter den Juden überall üblich und sogar in ein gewisses Shstem gebracht worden ist, und endlich hat noch niemand bisher auseinandergesetzt, in welchem Verhältnis die "Faktoren" zum Kahal stehen, in welchen Fällen und in welchem Umfang Geschenke verteilt werden, aus welchen Quellen die Mittel für Geschenke und Bestechungen in Sachen des Kahal stammen, wer deren Umfang bestimmt, wer die Ausgaben bemißt. Endlich die Hauptsache: Auf welche Weise werden die Mittel zur Bestechung in Angelegenheiten des Gesamtjudentums aufgebracht, und wer schwingt in solchen Fällen die Fahne des Talmud, Rabbinertum oder Kahal? Diese interessante Seite der Medaille ist genauestens mit allen Einzelheiten in 26 Vorschriften des Kahal beleuchtet, die in diesem Buche unter den Nummern 2, 4, 5, 17, 21, 33, 37, 48, 73, 84, 114, 117, 119, 156, 159, 228, 244, 260, 261, 280—86 aufgeführt sind.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Rummern 280 bis 286. Das sind Dokumente, in denen die Allgemeine jüdische Versammlung sich über die Kommission für die Judenfrage in Petersburg unter Alexander I. und über die Mittel zu ihrer Bestämpfung auseinandersetzte.\*\*)

<sup>\*)</sup> Daß diese moralisch-sittliche Gefühlsanwandlung nicht am Platz ist, braucht nicht weiter betont zu werden. Brasmann übersieht, daß man das Ghettojudentum als kriegführende Macht betrachten muß. D. H.

<sup>\*\*)</sup> Auch in Band II finden sich hierauf bezügliche Protokolle. Es handelt sich vor allem um das Branntwein-Ausschankmonopol der Juden. Daß sie damit den Bauernstand überall ruinierten, wird 14

Zeitlich zusammenfallend mit dem Bericht von Derschawin über den Ausgang der Arbeiten der jüdischen Kommission, deren Mitglied er war, ergänzen und erklären sich die Dokumente gegenseitig.

Nachstehend sagt Derschawin 13): "Weiter oben ist ersichtlich, daß die Ansichten Derschawins über die Juden, die er sich während der Zeit seines Aufenthaltes in Polen bildete und unter Zar Paul dem regierenden Senat unterbreitete, von einem während der ganzen Zeit seiner Ministerschaft tagenden Komitee studiert wurden, welches aus den Grasen Tschartoristi, Potocki, Subow und Derschawin selbst bestand. Aber durch verschiedene Intrigen sührten die Untersuchungen zu keinem Endergebnis. Die Angelegenheit verdient größte Beachtung.

Zuerst wurde beschlossen, aus einigen Gouvernements einige Kahalvorsteher und berühmte Kabbiner zu berufen, um mit ihnen alle die Tatsachen zu besprechen, auf denen sich die Ansichten Derschawins gründeten. Diese Ansichten sind wert, aufmerksam gelesen zu werden, um so in alle Einzelheiten ein= zudringen und die guten Absichten des Verfassers zum Wohle des Reiches und der Juden selbst kennen zu lernen. Die Zusammenkünfte. Sitzungen und Beratungen setzten sich fast den ganzen Winter über fort; darauf setzten von ihrer (der Juden) Seite verschiedene Machinationen ein, um die begonnenen Verhandlungen aufzuhalten. Unter anderem sandte der Guts= besitzer Gurko aus Weißrußland einen von ihm in Weißrußland irgendwo aufgefangenen Brief, der von einem Juden an seinen Vertrauensmann in Petersburg geschrieben war, an Derschawin. In diesem Brief stand zu lesen, daß sie (die Juden) Der= schawin als den Verfolger aller Kahale der Welt mit dem Cherem (oder Bann) belegt hätten und daß sie für Geschenke in dieser Angelegenheit 100 000 Rubel gesammelt und nach Petersburg gesandt hätten und nunmehr bäten, alle Anstrengungen zur Beseitigung des General-Procureurs Derschawin zu unternehmen; sollte dieses jedoch nicht gelingen, so sollte man einen Anschlag verüben, für den eine Frist von drei Jahren ge-

allseitig bestätigt. Noch zu Franzos' Zeiten waren sogar in Österreichisch=Polen die Schankwirte nur Juden. Es wäre eine wahre Wohltat für die Russen und den Staat gewesen, wenn das Monopol abgeschafft worden wäre. Mit Hilse der Bestechung und der polnischen Beamten scheiterten alle Versuche, dem Arebsschaden Einhalt zu tun. D. H.

setzt wird, während der nichts zu unterlassen sei, was die Amts= waltung Derschawins verkürzen könnte, da während seiner Amtswaltung nichts zu ihren Gunsten entschieden werden könne. Sie wollten vor allem erreichen, daß ihnen nicht der Verkauf von Spirituosen in den Gastwirtschaften und Dörfern verboten würde. Von diesem Verkauf kommt eben alles übel, da sie dadurch die Bauern zu völligem Ruin und völliger Verkommenheit bringen. Um aber die Angelegenheit mit Erfolg durchführen zu können, versprachen sie ihm, daß aus fremden Ländern und aus verschiedenen Städten Vorschläge unterbreitet würden, wie die Lage der Juden verbessert werden könnte. Kurz danach begannen tatsächlich bald in französischer, bald in deut= scher Sprache Veröffentlichungen, und schließlich wurden durch Befehl des Kaisers Juden ins Komitee berufen, um die Ansichten Derschawins durch die Grafen Tschartoristi, Kotschubei, Nowossilzew kennen zu lernen. Unterdessen kam der Jude Hotko, der bei Derschawin als Sekretär gewissermaßen zur Wahrung jüdischer Interessen angestellt war und sich mit den Ansichten Derschawins einverstanden erklärte sowie verschiedene Eingaben über Errichtung von Fabriken usw. machte, eines Tages zu Derschawin. Unter dem Deckmantel des Wohlwollens wies er Derschawin darauf hin, daß er nicht alle seine Freunde, die sämtlich auf Seiten der Juden ständen, werde besiegen können, sondern er solle die Konsequenz ziehen und wenigstens 100-200 000 Rubel annehmen, um dann mit den anderen Mitgliedern des Komitees einer Meinung zu sein. Derschawin nahm diesen Vorschlag wichtig und überlegte, daß die Annahme des Geldes einem Treubruch und Zuwiderhandeln gegen den Willen des Zaren gleich käme; gleichfalls überlegte er, daß, wenn man die Juden in dem gegenwärtigen, ungeregelten Zustand leben ließe und ihnen wie bisher den Spirituosenverkauf in den Gastwirtschaften gestattete, dieses einer Ausbeutung der Bauernschaft und der Entziehung ihrer wichtigsten Lebensbedingungen gleich käme; lehne man die Bestechung jedoch ab und bliebe man allein im Kampf ohne einen Rückhalt beim Zaren, so sei ein Erfolg bei all seinen Bemühungen und Arbeiten nicht zu erwarten. So beschloß er denn, dem Zaren von dieser Bestechung Mitteilung zu machen, die Wahrheit derselben durch den Brief zu bekräftigen und hinzuzusetzen, daß von den durch kaiserlichen Willen in die Kommission aufgenommenen Grafen Tschartoristi und Nowos=

silzem bereits Projekte zur Regelung der Judenfrage, — eines in französischer und eines in deutscher Sprache — vorlägen. So hoffte er, alles dieses dem Kaiser vorlegend, ihn von seinen treuen Diensten zu überzeugen und zu seiner Ansicht zu bekehren. Tatsächlich war der Zar zuerst erschüttert, und als nun Derschawin ihn fragte, ob er das Geld annehmen solle, erwiderte er in Verlegenheit "Ich werde Dir nachher sagen, was zu tun", nahm inzwischen aber den Brief von Gurko an sich, um alles darin Gesagte sich auf anderem Wege bestätigen zu lassen.

Derschawin glaubte, daß er mit seinem Material auf den Kaiser einen großen Eindruck machen würde, und daß dieser sich infolgedessen in Zukunst vor den ihn umgebenden Leuten, die die Juden begünstigten, vorsehen würde. Unterdessen besprach er alles offen mit dem Grasen W. A. Suboff in Unkenntnis dessen, daß dieser in nahen Beziehungen zu Herrn S. stand, der damals Direktor im Innenministerium war und den Minister ganz in Händen hatte. S. war den Juden ganz ergeben, was durch Vermittlung eines gewissen Perez zustande gekommen war, den er ofsen seinen Freund nannte, und mit dem er zusammen lebte.

Und so kam es, daß, anstatt beim Kaiser einen Ukas gegen die Juden zu erwirken, bei der ersten Sitzung des jüdischen Komitees alle Mitglieder desselben erklärten, daß der Verkauf von Spirituosen auf dem Lande wie bisher in Händen der Juden bleiben solle; da jedoch Derschawin sich hiermit nicht einverstanden erklärte, so blied die Sache vorläufig unerledigt. Der Kaiser wandte sich immer mehr von Derschawin ab, und auf den vorerwähnten Brief von Gurko erfolgte nichts.

Obgleich nach Verlauf mehrerer ähnlicher Vorfälle allen ehrlichen Söhnen des Vaterlandes die bösen Absichten der den Raiser umgebenden polnischen Edelleute bekannt waren, so wirft Nachstehendes doch ein besonders grelles Licht auf die niedrige Gesinnung der Edelleute zum Schaden Rußlands. Herr Baroenew erzählte Derschawin, nach dessen Außlands. Herr Baroenew erzählte Derschawin, nach dessen Ausscheiden aus dem Beamtendienst, daß der Graf Sch. seinerzeit, als der Bericht Derschawins dem Romitee vorgelegt wurde, ihn gelesen und in den Dsen geworsen habe, so daß B. ihn nur mit Mühe retten konnte. Ein über die Lage der Juden vorgelegtes Projekt, das den Ansichten D.'s. entsprach, wurde Herrn S. übergeben, der es vollskommen umarbeitete und die Ansichten D.'s nicht im geringsten berücksichtigte oder erwähnte. Als D. dieses hörte, sagte er schers

zend: "Judas verkaufte Christus für 30 Silberlinge; und für wieviel verkauften Sie Rußland?" Er antwortete lachend: "Meinen Bruder für 30 000 Küpferlinge, da mein Projekt von S. umgearbeitet wurde." Ich glaube nicht, daß russische Edelleute eine solche Gemeinheit begangen hätten mit Außenahme vielleicht von S., dem man allgemein viele schlechte Eigenschaften zutraute, besonders dank seiner Verbindungen mit Perez.

Erläuterung II. über die Schlachthäuser, über Koscher und Trefa im allgemeinen; über den Einfluß des Koscher auf das Leben der Bevölke-rung; über die Abgaben von koscherem Fleisch sowie über die Ziele des Koscher und die Unterstützung des Koscher durch die russischen Gesetze.

In allen Städten und Pläßen mit jüdischer Bevölkerung bauen die Juden Schlachthäuser auf ihre Rechnung und trachten, den Handel mit Fleisch an sich zu reißen. In einem großen Teil der Städte des westlichen Gouvernements gibt es keine anderen als jüdische Fleischer, und zum Verkauf an die Christen kommt nur das für den Koscher untaugliche Fleisch.

Es ist zu bemerken, daß sie hierzu sowohl von dem Wunsch, die örtliche Bevölkerung auszubeuten, als auch durch andere Gründe getrieben werden. Eine eigene Schlächterei zu haben, ist für den Kahal zur Durchführung der Abgaben von koscherem Fleisch unerläßlich, um national-jüdische administrative und wirtschaftliche Ziele, mit denen wir später bekannt werden, zu erreichen. Vorher jedoch halten wir es für notwendig, einige Worte über den Koscher selbst zu sagen.

Es ist bekannt, daß die Juden kein Fleisch essen, welches nicht durch einen Schochet (d. h. einen besonderen jüdischen Schächter, der die Vorschriften des Talmud über das Schächten von Vieh und Vögeln kennt) vorbereitet wurde, und ebenso auch kein Fleisch verwerten, welches von Tieren stammt, die durch die Vorschriften des Talmud über Koscher und Trefa als Lebensmittel verboten sind.

Von den 86 Paragraphen über das Schächten und die Trefa, die in "Jore dea", dem zweiten Teile des Ritualwerkes 18

Schulchan aruch, enthalten sind, halten wir es für notwendig, einige hier anzusühren.

Nach Nr. 10 und 11 des 18. Paragraphen betr. der Vorsichriften über das Schächten muß das Messer, welches zum Schächten von erlaubtem Vieh benutzt wird, frei von der allersgeringsten Scharte sein; ist dieses nicht der Fall, so wird das mit einem solchen Messer getötete Vieh als Tresa, d. h. als eine sür die Juden ungeeignete Nahrung angesehen. Daher darf der Schochet erst dann schächten, wenn das Messer ganz glatt gesichlissen ist und auch nicht die geringsten, kaum sühlbaren Scharten ausweist. Um jedoch auf diese Weise geschächtetes Vieh für koscher zu erklären, ist es noch notwendig, daß das Messer nach der Schächtung genau in demselben Zustande, d. h. ganz unverletzt ist.

Nr. 2 des 6. Paragraphen lautet wie folgt: "Man darf Vieh mit einem Zahn, der noch in der von einem Tier stammenden Kinnlade steckt, schächten, ebenso mit dem Nagel einer Hand, die vom Rumpf abgetrennt ist, sofern beide nur keinerlei Scharte ausweisen."

Wie komisch auch diese beiden Vorschriften scheinen mögen, so ist die nachfolgende Nr. 7 des 18. Paragraphen, die wir in wörtlicher übersetzung wiedergeben, durch ihre fast unglaublichen Vorschriften noch interessanter:

"Wenn die Spitze eines Messers zwar glatt, jedoch nicht scharf ist, so darf es zum Schächten benutt werden, und die so vorgenommene Schächtung wird als vorschriftsmäßig angesehen, sie mag dauern, wielange sie will, sogar einen ganzen Tag" (infolge Stumpsheit des Messers!).

Wir können nicht unterlassen, zu bemerken, daß trot dieser merkwürdigen Vorschriften des Gesetzes die Schächtung immer mit scharsen Messern vorgenommen und mit äußerster Schnelligsteit durchgeführt wird.\*) Was jedoch die Vorbereitung zur Schächtung anbelangt, so bietet diese in der Tat ein trauriges Vild. Das Vieh wird solange gewendet, bis es so unbeweglich liegt, daß der Schochet die Schächtung, nachdem er die Haare an der Stelle des Halses, an der das Messer eindringen soll, entsernt hat, so vornehmen kann, daß das Vieh nicht durch Beswegung dem Messer Schaden zusügen kann, wodurch das Fleisch zur Tresa werden würde. Das ist die eine Seite des Koschers,

<sup>\*)</sup> Brafmann ist ganz ehrlich! D. H.

die nur das Gewissen der Juden belastet und in keiner Weise die eine Tresa kausenden Christen schädigt; denn diesen ist es ganz gleich, ob das Vieh mit einem Rasiermesser, Dolche oder ähnslichem Instrument geschlachtet wurde, wenn nur das Fleisch gesund ist. Nunmehr wollen wir uns jedoch der Seite des Koschers zuwenden, die ausschließlich für die Christen schädlich ist.

Wenn das Vieh allen Vorschriften über die Werkzeuge und die Schlachtung gemäß getötet worden ist, geht der Schochet zur Besichtigung der inneren Teile des Tieres über.\*) Dieser Prozeß wird vom Schochet vom Standpunkte der talmudischen Veterinärkunde durchgesührt, und wenn das Vieh sich als nicht gesund erweist, so wird das Fleisch für tresa erklärt und kommt zum Verkauf an die Christen. Die Krankheiten, die Tiersleisch als Nahrung sür Juden unmöglich machen, sind solgende 14): 1. Derasa, 2. Nekuba, 3. Chasera, 4. Netula, 5. Kerua, 6. Nefula, 7. Pesuka, 8. Schebura.

Derasa, d. h. Vieh, das durch Halshieb getötet wurde.

Nekuba, d. h. die Öffnung, die der Schochet in der Hirnschale oder der Gurgel oder in den Lungen oder in der Harnblase oder im Herzen usw. findet.

Chasera, d. h. Vieh mit einem angeborenen Fehler in den Lungen. Netula, d. h. Vieh, dem entweder eine Kinnlade oder die Nieren fehlen.

Kerua, d. h. Magenverletung.

Nefula, d. h. Vieh, das durch einen Fall eine Verletzung erlitten hat.

Pesuka ist Vieh mit gebrochenem Rückgrat.

Schebura nennt man das Vieh, bei dem der größere Teil der Wirbel gebrochen ist.

Diese acht Punkte sind die Grundlage für die Wissenschaft über die Trefa. Es ist klar, daß der Grund zur Trefa in ähnslichen Fällen nichts anderes als ein krankhafter Zustand des gesschlachteten Viehes ist. Hier können wir nicht unterlassen zu bemerken, daß die Juden nicht grundlos eine Abneigung gegen die Nahrung der Christen empfinden; denn die Tresa, die diese

<sup>\*)</sup> Als Schächter heißt der Schlächter Schochet, die Handlung des Schächtens Schechitah. Als Beschauer heißt er Bedok, die Hand-lung des Besichtigens Bedikah. Die ganze Einrichtung geht auf den Zauberglauben zurück: Weisssagung aus Eingeweiden. Koscher heißt geeignet, Tresa ungeeignet für jüdischen Gebrauch. D. H.

von den Juden kaufen, ist oft nichts anderes als Fleisch von gefallenen Tieren.\*)

Es scheint natürlich lächerlich, den Koscher, von dieser Seite betrachtet, zu den religiösen jüdischen Anschauungen zu zählen; dank der großen Unkenntnis, die überall in Europa unter den Christen über das Judentum herrscht, konnte der Koscher sich bisher überall hinter den religiösen Anschauungen der Juden verstecken und sich des Rechtes der Glaubensfreiheit erfreuen. Darum wird der Verkauf von Fleisch ungesunden Viehes an die Christen den Juden erlaubt, da es ja nach dem Gesetze Moses heißt: "Fleisch von gefallenem Vieh zu essen ist euch verboten, dasselbe jedoch einem Fremdling, der unter euch wohnt, zum Essen zu geben oder dasselbe einem Ungläubigen zu verkaufen, ist euch erlaubt." (2. Buch Mose, Kapitel 14, Vers 21.) \*\*)

Außer den Vorschriften über das Schächten und die Besichtigung der Eingeweide, von denen wir bisher sprachen, geshören zur Verordnung über den Koscher noch eine Menge Regeln, wie z. B. über die Entsernung des Blutes, der Sehnen usw. Die Entsernung der Sehnen verlangt wiederum ein bessonderes Wissen, und der hiermit Betraute heißt "Menakker".†)

Zu diesem kurzen überblick über die verderblichen Einflüsse des Koscher auf das Leben der Juden und Christen sei jedoch bemerkt, daß das Bestehen des Koscher in diesem gewaltigen Ausmaß unter den Juden in Rußland nicht auf Fanatismus zurückzusühren ist, sondern vielmehr in der genauen Kontrolle seitens der Agenten des Kahal und in anderen Spitssindigkeiten begründet liegt. Durch sie unterstellt der Kahal jedes Pfund Fleisch, das von den ortsansässigen jüdischen Einwohnern verwendet wird, seiner Kontrolle und unterwirft jene den strengen Maßnahmen, die der Kahal stets gegen die Gegner des Koscher anwendet.

Auf diese Weise wird der Koscher den Massen mehr durch Furcht vor Bestrafung als durch Fanatismus aufgezwungen.

<sup>\*)</sup> Ganz überwiegend handelt es sich augenscheinlich um Verbote, die in tiesstem Zauberglauben wurzeln. Ein großer Teil des Tresa-Fleisches ist also tadellos. Ein Teil ist aber ohne Zweisel Tresa, weil das Vieh krank ist — Tuberkulose, Milzbrand u. a. m. D. H.

<sup>\*\*)</sup> Daß im Talmud auch ganz entgegengesetzte Anschauungen enthalten sind, darf man wohl annehmen. D. H.

<sup>†)</sup> Gibt es in dem Ort keinen geprüften Menakker, so werden die Hinterviertel nicht gegessen! D. H.

Der Eifer des Kahal für den Koscher ist leicht erklärlich.\*) Da der Kahal eine Einrichtung oder Macht ist, die im Talmud begründet liegt, so versteht es sich von selbst, daß die Einhaltung des Koscher, der mehr als alle anderen Besonderheiten des jüdischen Lebens die Juden von der Welt abschließt und das beste Bollwerk für die Ideen des Talmud bildet, für ihn eine der wesentlichsten Vorschriften sein muß. Hierdurch wird auch die Schärfe der Magnahmen, die der Kahal zur Durchführung des Koscher anwendet, erklärlich. Erfahrungsgemäß weiß der Kahal, daß nicht alle Juden, die die Vorschriften des Koscher bei sich zu Hause einhalten, ihnen auch da treu bleiben, wo sie nicht unter der Kontrolle des Kahal stehen. Mit diesem Charakterzug der Juden bekannt, ist der Kahal überzeugt, daß, wenn er die Einhaltung des Koscher dem Gewissen des Einzelnen überlassen würde, sich in nicht allzu langer Zeit in jeder Gesellschaft solche Juden finden würden, die beim Einkauf von Fleisch alle Vorschriften vergessen und dasjenige Fleisch erwerben würden, welches am gesündesten, schmackhaftesten und billigsten ist.\*\*) Da aber die Trefa gerade durch diese Eigenschaften sich vom Koscher unterscheidet, so würde sie bald überhand nehmen, und das Bestehen des Koscher wäre nicht von langer Dauer mehr. Entsprechend dieser überzeugung und der großen Bedeutung des Koscher für das Judentum kann der Kahal in Rußland, in dem Lande, wo sich das Hauptquartier des Talmud befindet, die Einhaltung des Koscher nicht dem Gewissen des einzelnen Juden überlassen. Sich hierbei auf das Gewissen zu verlassen und die Einhaltung des Koscher durch Predigten zu unterstützen, wäre eine sehr hoffnungslose Angelegenheit. Der Koscher würde dann einem großen Gebäude, das auf tönernen Jüßen steht, gleichen. Jett ist es erklärlich, warum der Kahal überall auf seine Kosten Schächthäuser baut, warum er den Fleischhandel durch eine Menge seiner Beamten überwacht. Daher die merkwürdigen Riten beim Fleischhandel, die in 46 Vorschriften des Kahal beschrieben und in diesem

<sup>\*)</sup> Dieser Lichtstrahl auf die Hinterseite des Mondes ist überaus wichtig. Vorderseite ist die religiöse Erklärung, Hinterseite die Finanzierung des Kahals. D. H.

<sup>\*\*)</sup> Hierin liegt scheinbar ein Widerspruch zu dem oben Gesagten (S. 20 f). Nur ein Teil des Trefasleisches ist schlecht, ein großer Teil an sich tadellos. Tropdem wird es billiger verkauft als das koschere, mit Abgaben an den Kahal belegte Fleisch. D. H.

Buche unter nachstehenden Nummern aufgeführt sind: 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 32, 36, 60, 61, 80, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 114, 122, 142, 152, 157, 160, 161, 164, 173, 176, 178, 184, 217, 226, 249, 251, 257—59, 265, 269—72, 275, 278.

Das Hauptziel der Koschervorschriften ist also, wie wir sahen, die Hauptstütze des Kahal aufrecht zu erhalten. Wenn wir hier jedoch noch hinzufügen, daß auch die Abgaben vom Koscher in den Händen des Kahal ein Kapital darstellen, das nicht nur zur Erhaltung der für den Koscher tätigen Beamten, sondern auch für andere Zwecke des Kahal verwendet wird, so ist es nicht schwer, zu ermessen, wie sehr der Koscher nicht nur für die Juden, sondern auch für die unter den Juden wohnens den Christen schädlich ist.

Nach dem Gesagten entsteht von selbst die Frage, wie die russische Regierung über den Koscher denkt, und was die bürgerlichen Gesetze dazu sagen. Die Antwort auf diese Frage aber lautet: Der Koscher ist kraft der russischen Gesetze erlaubt und wird durch genaue Beobachtung seitens des Kahal und Ein= haltung durch die jüdische Bevölkerung gehandhabt. Seinen eigenen Kräften, das große Werk durchzuführen und den Koscher im Hauptlager der Talmudisten zu erhalten, vertraut der Kahal nicht. Auch muß er sich vor Fällen, in denen vom Kahal Bestrafte bei den bürgerlichen Gesetzen Schutz suchen könnten, in acht nehmen. Das sind aber Dinge, von denen man keines= falls günstige Folgen für die Spnagoge erwarten kann. Daher bemühte sich der Kahal, die Verordnung über den Koscher unter den Schutz der (russischen) Gesetze zu bringen und ihn ihrer Leitung zu unterstellen. Die Erreichung dieses Zieles kostete, wie man sich denken kann, nicht allzuviel Mühe. Es handelte sich ja nur darum, der Regierung klar zu machen, daß die Abgaben vom koscheren Fleisch recht gut als Mittel zur Eintreibung der Steuern bei der jüdischen Bevölkerung dienen könnten. Diese kleine Spitfindigkeit\*) seitens der talmudischen Politik verschaffte dem Koscher einen Plat in den Gesetbüchern Rußlands.

Der Kahal veranlaßte die russischen Gesetze, sich folgenders maßen über ihn zu äußern:

<sup>\*)</sup> Kleine Spitssindigkeit?! Nein, es ist ein genialer Schachzug des doch lediglich mit Wassen der Denkkraft kämpsen könnenden Ghettojudentums. Es wäre ganz unwissenschaftlich, ja ungerecht, wollte man sich darüber entrüsten. D. H.

"Die seit jeher in der jüdischen Gesellschaft gehandhabte geldliche Abgabe unter dem Namen der Areisabgabe wird zur Verwendung für jüdische Interessen bestimmt, als da sind: zur Erleichterung der Abzahlung von Steuern und Abgaben seitens der Juden an die Regierung usw.; auch zur Erhaltung und Gründung jüdischer Schulen sind diese Veträge zu verwenden.

Der "Areisabgabe" unterliegen: Schlachtung von Vieh für den Koscher (von jedem Tier); Tötung von Geflügel (von jedem Vogel); Verkauf von koscherem Fleisch (von jedem Pfund); Gelde und andere Strafen, die wegen Nichteinhaltung der Vorschriften über die Areisabgabe verhängt worden sind.

Beim Schächten dürfen nur die Utensilien benutt werden, die vom Schächter mit einer Bestätigung des Rabbiners als für den Koscher geeignet bezeichnet werden. Die städtische und die Landpolizei sind verpflichtet, jedem Schächter die von ihm gewünschte gesetzliche Hilse zu erteilen und ihn zur reibungslosen Eintreibung der Kreisabgaben seitens der Juden in jeder Weise zu unterstützen." —

Und so kommt es, daß der Koscher in Kußland für den Juden nicht nur dem Talmud, sondern auch den bürgerlichen Gesetzen nach obligatorisch wurde, und daß sich mit seiner Durchführung nicht nur der Kahal, sondern auch die örtliche Polizei befaßt. Infolgedessen hat der Koscher — das Bollwerk des Talmud — sich weder vor einem äußeren, noch vor einem inneren Feinde zu fürchten. Auf die Frage jedoch, wieweit die Unterstützung des Koscher der Regierung in sinanzieller Hinssicht nütlich gewesen ist, empfehlen wir die Antwort in nachsstehenden Zahlen zu suchen, die die seitens der Juden an die Steuer geschuldeten Beträge im Wilna'schen Gouvernement darstellen. Die Schulden betrugen hier 293 868,36 Kbl. und im Gouvernement Minst 341 097,15 Kbl. 15)

Fragen wir uns nun, welche Ansicht uns die vorstehenden Auseinandersetzungen aufzwingen, so ist die Antwort hierauf wohl nicht schwer: Die russischen Gesetze machen es der örtlichen Polizei zur Pflicht, auf die genaue Einhaltung der talmudischen Vorschriften zu achten, den Koscher, der die Juden mehr als alle anderen Besonderheiten von der übrigen Welt trennt, durchsühren und die Eintreibung der Abgaben zugunsten der Kassen des Kahal zu überwachen. Und dabei werden die Kassen doch nur zur Bekämpfung der russischen Gesetze und Regierung verwandt, was dokumentarisch durch unseren ersten Abschnitt und die Vorschriften des Kahal bewiesen ist.

Erläuterung III. Von den jüdischen Brüderschafeten, von deren Verhältnis zum Kahal und von dem Einfluß der jüdischen Brüderschaften auf die Sitten der Juden und Christen.

Es gibt keine jüdische Bereinigung, weder in den Grenzen unseres Reiches noch jenseits der Grenze, in der nicht einige Brüderschaftsleute sind, und es gibt auch beinahe keinen Juden, der nicht als Glied einer Brüderschaft anzusehen wäre.

Der Einfluß dieser Brüderschaften auf die gesellschaftlichen und individuellen Sitten der Juden in moralischer und materieller Beziehung und infolgedessen auch auf das soziale Leben
der Länder, in denen die jüdische Bevölkerung zahlreich ist, ist
sehr groß. Die Brüderschaften der Juden sind sozusagen die Arterien, während das Herz der Kahal wäre. Der kürzeste überblick hierüber führte uns zur Zusammenstellung eines recht umfangreichen Buches, das unter diesen Abschnitten keinen Platz
sinden konnte und von uns gesondert herausgegeben werden
mußte. 16)

Hier wollen wir nur beiläufig bemerken, daß die örtlichen Brüderschaften wie folgt eingeteilt werden: 1. die talmudisch gelehrten, 2. die wohltätigen, 3. die handwerklichen und 4. die religiösen. Die einzelnen Ziele der Brüderschaften stehen stets in engem Zusammenhang und in vollster Harmonie mit den Ideen des Talmud, dem sie alle dienen, und ordnen sich den Ansichten des Kahal, von dem ihr Bestehen abhängt, unter.

Jede Brüderschaft hat ihre Kepräsentanten, ihre Lehrer, und oft auch ihre Gebetshäuser. Mit einem Wort, eine jede Brüderschaft ist ein eigener kleiner Kahal, und die Vertreter aller Brüderschaften, die meist den gebildeten Kreisen entstammen, formen die Legion der getreuen Streiter unter der nationalstalmudischen Flagge, die stets zur Hilfe des Kahal bereit steht.\*)

<sup>\*)</sup> Es ist sehr bedauerlich, daß Brasmann sich hier so kurz saßt. Sein Buch ist nirgends aufzutreiben. Man muß aus seinen Bemer-kungen schließen, daß die Chebra oder Chebra (Brüderschaft) unter

Die Beziehungen unter den Brüderschaften sind in den nachstehenden Akten verdeutlicht: Nr. 5, 7, 14, 38, 48, 59, 79, 80, 82, 85, 161, 178, 194, 211, 242, 243, 254, 274, 275 und 277.

Erläuterung IV. Von der Zeremonie der "Alihah" (Lesen der fünf Bücher Moses während gemein= samen Gebetes), bei der die Juden sich in Patri= zier und Plebejer teilen.

Diese Zeremonie, die von Esra eingeführt worden ist <sup>17</sup>), ja, nach Meinung anderer sogar von Moses selbst, <sup>18</sup>) besteht im Lesen der fünf Bücher Moses und der Propheten zur Zeit gemeinsamen Betens. <sup>19</sup>)

Das Vorlesen findet nicht täglich, sondern an Donnerstagen und Sonnabenden statt. Eine Verletzung der Zeiten des Vorlesens bedroht Esra mit folgenden Worten: "Wer sich innerhalb von fünf Tagen nicht mit dem Lesen der Gesetze beschäftigt,
den überfallen die Feinde."20) Außerdem wurde das Lesen der Bücher Moses und der Propheten auch an Feiertagen, zur Zeit
des Neumondes und während der Fastenzeit üblich. Die Einhaltung dieses Brauches wird von der Synagoge allen Juden
ohne Ausnahme auferlegt. Sie ist sowohl für den Cohen (Priester) als für den Levi (seinen Gehilsen), wie auch für den Israel (Laien) obligatorisch.21) Das Vorlesen geschieht aus einer
Tora- (Fünf Bücher Mosis-) Kolle, die, auf Pergament nach gewissen Vorschriften des Talmud geschrieben, ein Heiligtum der Synagoge ist.

Der Ablauf dieser Zeremonie ist folgender: Nach Beendisgung des Gebetes "Schemone Exre" nimmt jemand aus dem Schrank die Pergamentrolle und übergibt diese dem Kantor.

anderem dazu dient, den internationalen Zusammenhalt der jüdischen Gemeinden herzustellen (Hinterseite). Dazu stimmt die Angabe der Jüdischen Enzyklopädie, daß aus den Chebras die heutigen jüdischen Gesellschaften (B'ne Brith usw.) hervorgegangen seien. Für das Hinterseitendasein waren sie also überaus bedeutsam. Auch wirtschaftlich sind sie wichtig, da die Zünste durch engen Zusammenhalt — z. T. durch Unterbietung — Konkurrenten vernichten und sich das Monopol sichern können. Sie erst geben der Chasaka praktische Bedeustung. D. H.

Nachdem dieser die "Tora" mit ehrsurchtsvoller Verbeugung entsgegengenommen hat, spricht er ein kurzes Gebet und begibt sich auf die Estrade, wobei ihn das Volk umringt und sich an die Torarolle drängt. Auf der Estrade treten ihm der "Segan" oder "Habbai",\*) d. h. der Alteste, und der "Schammasch" (Diener) entgegen. Nachdem er die Torarolle auf den Tisch der Estrade gelegt hat, ruft der Kantor auf Besehl des Habbai densjenigen laut bei Namen, der für würdig befunden wurde, zuerst zu lesen.

Auf diesen Kuf hin erhebt sich der Gerusene und begibt sich auf die Estrade. Sich über die Tora beugend, spricht der Gesladene laut solgendes Gebet: "Segnet den gebenedeiten Jahwe! Gebenedeiet sei Jahwe von Ewigkeit zu Ewigkeit! Gebenedeiet seiest Du, Jahwe, Herrscher der Welten, der Du uns von allen Völkern erwähltest und uns unsere Gesetz gabst. Gebenedeiet seiest Du, Jahwe, der Gesetzgeber." Das Volk antwortet "Amen", und die Lesung beginnt.\*\*) Nach Beendigung der Vorlesung spricht der Geladene wiederum laut: "Gebenedeiet seiest Du, Jahwe, unser Gott, Herrscher der Welten, der uns wahre Gesetze gab. Gelobt seiest Du, Jahwe, der Du uns Gesetze gabst."

Darin besteht nun also die Zeremonie der "Alinah". Der zum Vorlesen Geladene erhielt also die "Alinah", d. h. er war würdig, den Berg des Sinai zu besteigen, den die Estrade im Gebetshause versinnbildlicht, und durste das Geset, das Gesschenk Gottes, lesen.

über die Rechte der Zuerkennung der "Alinah".

Die erste Aliyah gehört dem Cohen (Nachkommen des Naron), die zweite fällt dem Leviten und die übrigen dem Bolke zu. In Abwesenheit des Cohen nimmt der Levit die erste Aliyah, bei Abwesenheit des Leviten dagegen nimmt der Cohen die ersten beiden Aliyahs. Dieses Recht drückt die Vorherrschaft des Priesterstandes aus. In Abwesenheit des Cohen und des Leviten aber werden deren Aliyahs von nichtgeistlichen Personen übersnommen, die beim Gebet anwesend sind. Bei Verteilung der

<sup>\*)</sup> Habbai = der Alteste — auch Starost genannt — im Bethaus, in einer Wohlfahrtseinrichtung oder in einer Brüderschaft. D. H.

<sup>\*\*)</sup> Der Text wird gewöhnlich von einem gelehrten Leser — Baal-Kore — vorgelesen, das Gebet spricht der zur Aliyah Besstimmte. D. H.

Aliyahs an das Bolf gilt die Ordnung: 1. Nasi (Fürst), 2. Tal=mid Chacham (Gelehrter), 3. Parnes (Repräsentant der Gemeinde); diese nehmen die höchsten Aliyahs, zu denen die "Scheslischim" und "Schischschim" (die dritten und sechsten) gehören, die übrigen bleiben zur Verteilung.<sup>22</sup>) Auf diese Weise sührt die Aliyah, indem sie die Betenden in Höhere und Niedere scheidet, nicht selten zu Zusammenstößen. Der eine hält es für eine persönliche Beleidigung, daß man ihn nicht zur Tora einlädt, der andere dagegen will haben, daß man ihn nicht als dritten, sonsdern als vierten einsabet, und bei der heiligsten Zeremonie macht die Shnagoge den Eindruck eines öfsentlichen Straßenplaßes. Es ist unerläßlich, hier zu bemerken, daß die Shnagoge die von uns beschriebene Zeremonie in Stücke für Höhere und Niedere eingeteilt hat: "mipne darke schalom", d. h. zur Beruhigung aller Klassen; das praktische Ergebnis ist jedoch das Gegenteil.<sup>23</sup>)

Erläuterung V. Bon der Macht des Kahal in seinem Bereich; über seine Regeln bei Erteilung von Ansiedlungserlaubnis in demselben; von dem Verkauf von "Chasaka" und "Maaruphia" an jüdische Privatleute, d. h. Verkauf des Rechtes auf den Besit von unbeweglichem Eigentum der Nichtjuden und der Ausbeutung dieses Besitzes und ihrer Besitzer; von dem Cherem und dem Eid bei den Juden.

Der Ausspruch Schillers "Die Juden bilden einen Staat im Staate", mit dem er ein Bild jüdischen Lebens in Aghpten vor 3600 Jahren geben wollte, wird von Vielen auch auf die Gegenswart angewandt; da jedoch ein Staat ohne Land undenkbar ist, so wurde der Ausspruch bisher mehr für einen poetischen Aussbruck als für eine historische Wahrheit gehalten.\*) Mit diesem Buch jedoch, das zum ersten Male das Territorium des jüdischen Kahal ausbeckt, das er sich unterwarf und immer noch unterwirft, erhält der Ausspruch größere Bedeutung und wird vom Problem zum Axiom. Mit dem Territorium des jüdischen Keiches machen uns die Kechte des Kahal über den "Cheskat

<sup>\*)</sup> Frrtum! Schon Fichte hat die Sachlage ganz genau erkannt und dringend gewarnt. D. H.

Jischub", d. h. die Macht des Kahal über sein Territorium und dessen Bevölkerung in seinem Bereiche, bekannt.

Nach den Regeln des "Cheskat Jischub"\*) reicht die Macht des Kahal weit über die Grenzen jeder privaten Gesellschaft hinaus. Land und Besitz der nichtjüdischen Einwohner des Bereiches erscheinen hier als eine Art freies Territorium,<sup>24</sup>) die gleichsam einen siskalischen Besitz des Kahal bilden, den er teilsweise seinen jüdischen Einwohnern verkauft, oder richtiger, sie sind gleichsam ein freier See, in dem nur der Jude seine Netzestellen darf, der sich hierzu ein besonderes Recht erward. Auf Grund des Cheskat Jischub wird jeder Jude, mag er einen Handel eröffnen oder ein Handwerk ausüben wollen, sich vergeblich auf die bürgerlichen Rechte berufen. Unter der Herrschaft des Kahal sind diese unnütz oder nur der Form halber von Bedeutung, niesmals aber besitzen sie die Kraft, um in Fällen wie den oben ansgeführten die Umgehung einer vorherigen Anfrage beim Kahal zu ermöglichen.

Eine Erläuterung zum Schulchan aruch, Choschen has Mischpat, äußert sich hierzu, nachdem ein Für und Wider erswogen worden ist, wie folgt: "Besonders in der heutigen Zeit, in der wir unter der Herrschaft fremder Völker leben, und in der mit dem Anwachsen der jüdischen Bevölkerung eine Einsmischung jener möglich ist, macht sich jeder Jude, der sich anssiedeln will, zum Verfolger der ansässigen Stammesgenossen." Auf Crund dieser Tatsache ist es dem Kahal erlaubt, neuen Anssiedlern die Türen zu schließen. Zur Durchführung solcher Maßenahmen sind ihm alle Mittel recht, sogar die Unterstützung seitens der örtlichen Behörden. In einigen Orten wurde es übslich, dieses Kecht des Kahal durch den Cherem zu legalisieren, und in diesen Plätzen erfolgt die Ansiedlungsverweigerung auf Grund des Cherem (Bannes, s. u.) und nicht auf Crund von Gesetzen.

<sup>\*)</sup> Offiziell (Vorderseite!) ist Cheskat Jischub die Gesamtheit des Grundbesites der jüdischen Gemeinde. Die "Hinterseite" des Mondes beleuchtet Brasmann im Nachfolgenden. Die Richtigkeit von Brasmann's Angaben wird selbstverständlich von Rabbinern usw. bestritten, die Macht der Tatsachen, d. h. die wirtschaftliche Wirkung dieser genialen Organisation auf die Nichtzuden spricht indes für Brasmann. Auf die Bedeutung der Brüderschaften für die Wirksamsmachung des theoretischen Besitzrechtes der Chasaka wurde schon hinsgewiesen. D. H.

Reisenden Kaufleuten können die Ortseinwohner nicht verstieten, in ihrer Stadt zu handeln; einen ständigen Platz zum Handeltreiben aber darf sich niemand ohne die Erlaubnis des Kahal aussuchen, mit Ausnahme des Talmid Chacham (Geslehrten), der sich niederlassen und Handel treiben darf, wo es ihn gutdünkt.

Die nichtjüdische Bevölkerung seines Bereiches gleichsam als Fische des Sees ansehend, verkauft der Kahal den Juden Teile dieses merkwürdigen Besitzes zu sehr verwunderlichen Bestingungen.

Dem in die Geheimnisse des Kahal Nichteingeweihten mag der Verkauf, von dem hier die Rede ist, unverständlich erscheinen. Hier folgendes Beispiel: Auf Grund seiner Rechte verkauft der Kahal dem Juden N. das Haus, welches nach bürgerlichen Gesiehen unbestrittenes Eigentum des Nichtjuden M. ist, ohne Wissen und Einverständnis des letzteren. Welchen Vorteil hat N. hierbei? Was kauste er für das dem Kahal bezahlte Geld?

Durch Legalisierung des Kausvertrages mit dem Kahal ershielt der Jude N. die "Chasaka" (Besitzrecht) über das Eigentum des Christen M., kraft dessen er als einziger das Recht erwarb, konkurrenzlos versuchen zu können, sich dieses Hauses zu besmächtigen, wie im Kausvertrage ausdrücklich erwähnt: "mit welchen Mitteln denn auch immer".25) Bis zur endgültigen Bessitzergreifung hat ausschließlich N. das Recht, das Haus zu mieten, dort einen Laden aufzumachen oder dem Hauswirt und anderen Bewohnern dieses Hauses Geld zu leihen usw.

Es kommt jedoch auch vor, daß der Kahal einem Juden zur Ausbeutung einen Menschen ohne unbewegliches Eigentum verstauft. Hier die Worte des Gesetzes über das merkwürdige Recht der "Maaruphia" (Schulchan aruch, Choschen ha-Mischpat § 156, 5)\*): "Wenn ein Mensch (d. h. Jude)\*\*) einen Nichtjuden zur Ausbeutung besitzt, so wird an einigen Plätzen den anderen Juden verboten, mit dieser Person in Verbindung zu treten und den Ausbeutenden zu stören. An anderen Orten ist es jedem erlaubt, mit der betr. Person in Beziehungen zu stehen, ihm

<sup>\*)</sup> Bgl. auch S. 48: Von den Pflichten der Mitglieder des Kahal und des Bet Din. Abschnitt d.

<sup>\*\*)</sup> Die Juden allein sind wirklich Menschen, die Nichtzuben nur scheinbar. Gerade hinsichtlich dieses Punktes gibt der Talmud die denkbar verschiedensten Auffassungen wieder. D. H.

Geld zu leihen, mit ihm zu handeln, ihn sich günstig zu stimmen und ihn von jenem (dem ersten Juden) abspenstig zu machen; denn das Eigentum des Nichtjuden ist wie herrenloses Gut, und wer sich seiner zuerst bemächtigt, hat ein Anrecht darauf."

Das sind die Ansichten der talmudischen Gesetzgebung über das Recht des "Cheskat Jischub", auf Grund deren die in diesem Buche unter nachfolgenden Nummern aufgesührten Dokumente zusammengestellt sind: 22, 23, 26, (27), (40), 50, 51, 77, 78, 87, 98 bis 103, 105, 109, 110, 115, 177, 186, 189, 195, 196, 202, 205, 216, 261, 266, 267.

Wir empfehlen dem aufmerksamen Leser das Studium dieser interessanten Dokumente. Zweifellos wird die Macht des Rahal dem Leser dieser Dokumente nunmehr so gewaltig er= scheinen, wie sie es in der Tat ist. Der Kahal hat eine mehr als achtzehn Jahrhunderte zählende Erfahrung hinter sich; seine Erfolge sind infolgedessen nicht verwunderlich. Der Kahal richtet seine Angriffe stets nur gegen eine christliche Verson. Die Erfolge dieses Systems zeigen u. a. Zahlen, nach denen z. B. in den Städten des nord-westlichen Bezirks bereits 73% alles unbeweglichen Eigentums Juden gehört. Bei den Angriffen auf einzelne Personen ist die Aussicht auf Erfolg groß und das Risiko sehr gering. Nehmen wir selbst an, daß ein Jude bei Ausübung der Maaruphia oder Chasaka unvorsichtig zu Werke ginge und sich vor Gericht zu verteidigen habe, so bestehen für ihn tropdem keine Gefahren, da der Kahal außer dem vielbesprochenen Talisman Geld auch jüdische Zeugen oder Richter stellen kann, von denen im zweiten Teile unseres Buches noch die Rede sein wird.

So wird es dem Leser verständlich sein, daß der Kahal keinen allzugroßen Schwierigkeiten bei der Ausbeutung seines Bereiches begegnet und sich dabei nur genau an die Vorschriften über Cheskat Jischub zu halten braucht.

Es wäre jedoch versehlt, anzunehmen, daß der Kahal bei Auferlegung von Abgaben und Sammlungen sich lediglich auf die ihm durch die bürgerlichen Gesetze gewährleisteten Rechte beschränkt. Am Schlusse der Akte Kr. 57, in der von der Einführung einer Abgabe seitens des Handels in Minsk die Rede ist, "auf der Grundlage, auf der eine gleiche Abgabe in Schklow eingeführt wurde," beschließt der Kahal die Ausführungen wie folgt: "Hiernach beschließen wir, die besprochene Abgabe auch

gegen den Willen des Gouverneurs einzuführen." Die Macht des Kahal kennt also keine Grenzen.26)

Wir halten es für geraten, den Leser an dieser Stelle mit der Form des "Cherem" (Bannes) bekannt zu machen und vom jüdischen Eide zu sprechen, die beide bei den Juden stets Hand in Hand gehen.\*)

Außer dem Cherem gibt es noch den "Nidui" oder die "Schammata", d. h. einen kleineren Cherem. Über den Unterschied zwischen diesen beiden lesen wir in den jüdischen Gesetzen folgendes:

"Frage: Sind der Cherem und die Schammata ein und dasselbe? — Antwort: Schammata nennt man die Ausstoßung aus einer Gesellschaft durch Abstimmung. Wenn sich der Ausgesstoßene innerhalb von dreißig Tagen nicht unterwirft, so wird ihm ein Cherem geschrieben, und er gilt als verbannt aus dem Judentum überhaupt." Eine Cherem-Erklärung wird wie folgt geschrieben:

Von N. N. (Gliedern bes Kahal), den Weisen den Vertretern der Jeschibot (höherer Lehranstalten des Talmud) und den Altesten ein Gruß! Wir teilen Euch mit, daß N. Geld besitzt, das M. gehört; N. aber erfüllt nicht unseren Besehl zur Rückgabe dieses Geldes, oder N. unterwirft sich nicht der von uns seste gesetzen Strase für dieses Vergehen, und die ihm hierfür auferlegte Verbannung von dreißig Tagen hat ihn nicht besehrt. Darum haben wir den Cherem auf ihn geworfen und bitten Euch: beleget auch Ihr ihn mit dem Cherem täglich und erkläret öffentlich: daß sein Brot das Brot eines Nichtjuden ist, sein Wein sei unrein, sein Gemüße sei verdorben, seine Bücher seien Zauberbücher; schneidet ihm die Zizit\*) ab. Entreißt ihm die Mesusies:

<sup>\*)</sup> Der Lefer möge zuvor noch einmal die Darstellung von Franzos über den Cherem lesen!! D. H.

<sup>\*\*)</sup> Die Zizit sind Fransen aus weißen Baumwollfäden, die sich sowohl an dem Mantel — Arba Canphot — als an dem Gebettuch — Tallit —, das den Kopf bedeckt und über beide Schultern fällt, sinden. Die Zahl der Zizis an jedem Kleidungsstück ist vier. D. H.

<sup>\*\*\*)</sup> Mesusa ist ein Pergamentstreif, der in einer Büchse oder einem Rohr steckt und an der rechten Psoste des Hauses beim Eingang defestigt oder in einem Loch im der Mauer verwahrt ist. Auf dem Pergament steht der Spruch V. Mos. 6, 4—9 und 11, 13—20. ("Und schreibe sie an die Psosten deines Hauses"). Jahwe schützt das Haus — das ist die Araft dieses Zauberamusettes. Es handelt sich um ganz primitiven Fetischdienst. D. H.

Sohn dürft Ihr nicht beschneiden, seine Kinder nicht die Gesete lehren, seine Toten nicht begraben, ihn nicht in Brüderschaften aufnehmen, weder in wohltätige noch in andere. Das Gefäß, aus dem er trinkt, müßt Ihr säubern und Euch überhaupt zu ihm wie zu einem "Rochri" (einem Nichtjuden) stellen."

## Form bes Cherem.

Araft Gottes und seines heiligen Wortes vernichten, verfluchen, verwünschen und merzen wir aus im Namen Gottes, des Kahal und des heiligen Bundes, im Namen der 613 Gesetze Gottes, in der heiligen Lehre ausgelegt, mit dem Cherem, mit dem Josua ben Nun die Stadt Jericho verfluchte; mit dem Fluche, mit dem Elisa die ihn verhöhnenden Anaben bannte und seinem Diener Gehasi entgegentrat, mit der Schammata, die die große Versammlung der Rabbiner Juda, der Sohn Hesekiels, anwandten mit allen Cheremen, Verwünschungen, Verfluchungen, Ausstoßungen und Vernichtungen, die seit Mose's Zeiten bis auf den heutigen Tag je benutt worden sind, im Namen Gottes Akatriel, Gott Zebaoth, im Namen des Erzengels Michael, des großen Führers, im Namen Metatrons, der die Benennung seines Gottes führt, im Namen Sandalphons, der die Kränze für seinen Gott flicht, im Gottesnamen, der aus 42 Buchstaben besteht usw.: Verflucht sei er durch den Gott Ffraels. Verbannt sei er durch den heiligen und mächtigen Namen Gottes, der vom Priester am Versöhnungstage gesprochen wurde. Er sei verflucht durch höhere Macht. Verflucht sei er durch den großen Michael, durch Metatron, durch den Gott Zebaoth. Ist er im Monat des Nisan geboren, so sei er durch den Erzengel Uriel, den Beherrscher dieses Monats, verflucht, usw. Er sei verflucht durch alle sieben Himmel. Verflucht sei er durch den Mund des großen und mächtigen Gottes. Der Schöpfer vernichte und verbanne ihn — Gott, der Erlöser. Der Zorn Gottes ergieße sich über ihn. Die Teufel sollen ihn willkommen heißen. Sein Weg sei voll Gefahren. Unglück und Trauer sollen ihn schrecken. Gott wird ihm nicht verzeihen. Im Gegenteil, der Zorn Gottes wird über ihm sein, und alle Verwünschungen des Gesetzes werden an ihm in Erfüllung gehen. — Ihr aber, die Ihr Euren Gott ehret, lebet alle!"

## Gebet nach Erklärung des Cherem.

"Der, der unsere Bäter segnete: Abraham, Jsaak, Jacob, Moses, Aaron, David, Salomo und die Propheten — Er möge uns seinen Segen senden, auf uns alle mit Ausnahme dessen, der diesen Cherem mißachtet. Gott möge sie durch seine Enade vor Unheil behüten und bewahren, er möge das Werk ihrer Hände segnen und möge sie mit allen ifraelitischen Brüdern derseinst erlösen; Sein Wille geschehe, Amen."27)

## Vom Eibe ber Juden.

Der Talmud teilt die Eide wie folgt ein: 1. Schebuas deoraita, d. h. der Eid auf Grund mosaischer Gesetze; 2. Schebuas Heset, d. h. Eid auf Grund talmudischer Vorschriften; 3. Stams Cherem, d. h. Verhör des Angeklagten unter dem Cherem (Ansbrohung des Bannes bei einer unwahren Aussage).

Es sei bemerkt, daß die Juden einen ihnen von einem jüst dischen Richter auferlegten Eid sehr hoch achten; besonders vor Eiden der ersten beiden Kategorien ist ihre Achtung und Furcht fast unbegrenzt.

Die allgemeine Furcht der Juden vor dem Eide ist eine so große, daß eine Person, die einmal\*) vereidigt wurde, in den Augen der Gesellschaft tief fällt; nach einem solchen Akt verliert er meistens das Vertrauen und wird als ein Verlorener betrachtet. Auf diese Weise ist es erklärlich, daß der Jude lieber Verluste erleidet, als einen vom Bet Din auferlegten Eid abslegt. Die hohe Achtung, die der Sid bei den Juden genießt, besichränkt sich jedoch lediglich auf die von jüdischen Kichtern auferlegten Side. Der Talmud erachtet nichtzüdische Gesetze und Gebräuche nicht für den Juden bindend; daher verhalten sich die Juden bei bürgerlichen Gerichtsverhandlungen äußerst lässig, und ein dort abzulegender Sid gilt als leere Formalität.

Folgender ungekürzte Auszug aus dem Maimonides schilsdert die äußeren Umstände bei einer Eidesleistung \*\*).

"Wir hörten, daß sich in Eurer Stadt Personen befinden, die Jedem einen Eid auferlegen, und daß Ihr auch Menschen

<sup>\*)</sup> Es kann das nur für gerichtliche Eide gelten; denn als Beamte, Wähler, kurz im Gemeindeleben — das zeigen die Protokolle — muß der Jude oft genug Eide leisten. D. H.

<sup>\*\*)</sup> Es handelt sich um einen sich innerhalb der jüdischen Gemeinde abspielenden Eid, daher die Schwere der Beranstaltung. D. H. 34

unter Euch habt, die einen Eid ablegen und behaupten, es ehr= lich getan zu haben. Diese Leute tun nicht aut daran; denn sie bereiten sich ihren eigenen Untergang. Die Strafe für einen lügenhaften Eid ist sehr streng. Wenn Ihr Jemand vereidigen wollt, so weist ihn auf die Verwünschungen der Tora hin und bringet eine Tragbahre herbei, die man für Leichen zu benuten pflegt, bedecket sie mit einer Decke, bringet Hörner herbei, wie sie zu Neujahr gebraucht und geblasen werden, führet die kleinen Kinder aus den Schulen her, bringet aufgeblasene Blasen herbei und werft sie vor die Bahre; und der Bet Din muß ihm sagen, daß man ihn morgen ebenso wegwerfen werde, wie diese Blasen; bringet Hähne herbei, zündet Kerzen an, legt Erdreich auf den Boden und stellt ihn darauf, blaset in die Hörner und teilet ihm mit: "Höre N., wenn Du einen lügenhaften Eid ablegst, so werden Dich alle Verfluchungen des Gesetzes treffen! Danach leset ihm die Formel des Cherem vor, und wenn man in die Hörner bläst, so sagen alle Anwesenden und die Kinder: Amen."

Erläuterung VI. Von dem Feiertage Rosch Has schana (Neujahr)\*) und der Sitte des Horns blasens.

"Rosch Haschana" oder Neujahr seiern die Juden bis heute an dem im vierten Buche Moses sestgesetzen ersten Tage des Monates Tischri (im Herbst in den Tagen des Septembers).28)

Obgleich dieser Feiertag seit der Zerstörung Jerusalems seinen ursprünglichen äußeren und inneren Charakter voll-

Die Bestimmung der Monate und Feste, kurz des jährlichen Kalenders, war Geheimnis der Priester in Jerusalem. Das religiöse Jahr begann mit dem 1. Nisan, das bürgerliche mit dem 1. Tischri. Rosch Haschana ist also der bürgerliche jüdische Neujahrstag. D. H.

<sup>\*)</sup> Die jüdischen Monate sind: Beginn zwischen Tischri Nisan 6. IX. 5. X. 13. III. — 11. IV. Marcheschwan 6. X. 4. XI. Nijar 12. IV. — 11. V. Rislew 12. V. 9. VI. 5. XI. 2. XII. Siwan Tebet 10. VI. 4. XII. 2. I. Lammuz 9. VI. Schebat 10. VII. — 7. VIIII. 3. I. — 31. I. Ab 8. VIII. — Elul 5. IX. Abar 1. II. 2. III. We-Ador 3. III. **—** 13. III. (Schaltmonat)

ständig verändert hat, so blieb sein Einfluß auf das Leben des Volkes und seine Bedeutung für die Juden doch dieselbe, ja, nahm sogar an Umfang noch zu. Zur Zeit des Bestehens des Tempels in Jerusalem war der Tag des Rosch Haschana ein Tag großer Freude für ganz Jsrael.

Beim Beginn eines neuen Jahres hofften die Juden immer wieder auf das Wort des unsichtbaren und offenbar doch unter ihnen weilenden Jahwe, und in dieser Erwartung verabschiedete sich der Hohepriester mit dem Volk während des Opfers vom alten Jahre mit seinen Mühen und Enttäuschungen und begrüßte das neue. Bei dieser Bedeutung ist es verständlich, daß das Neujahr für die Juden ein Tag innerlichen Frohlockens und geistiger Erhebung war. Jetzt aber ist der Tag Rosch Hasschana ein Tag der Trauer und des Weinens. Die Ursachen hiersu sind offensichtlich. Ein Volk, das die Selbständigkeit versloren hat, ist einem kranken Menschen vergleichbar.

Es ist natürlich, daß in solcher Lage ein Mensch oder Volk sich ganz der ihn beseelenden Hoffnung hingibt. Die Hoffnung sagt ihm, daß noch nicht alles verloren sei; mag auch die ganze Welt sich scheinbar gegen ihn verschworen haben, die Hilfe sei von dort zu erwarten, wohin sich seine verzweifelten Blicke richten. In diesem exaltierten Zustande vermengt sich das religiöse Gefühl eines Volkes mit seinem Patriotismus. In diesem Augenblick tritt die Idee der Wiederaufrichtung des verfallenen Reiches und der Wiedergewinnung der Freiheit innerhalb der religiösen Weltanschauung des Volkes an die erste Stelle. In solchen Zeiten entsteht häufig eine umfangreiche Literatur pa= triotischen Inhaltes, und eine Menge Volkslieder und Erzählungen suchen die Idee zu unterstützen. Die Gebete jedoch zu kanonisieren und einen Volksgottesdienst einzuführen, das ist allein den Juden gelungen. Nach dem Gesetze Moses darf ein Jahwe-Dienst außerhalb der Mauern des Tempels und Jerusalems nicht stattfinden. Hieraus erklärt es sich, daß nach der Tempelzerstörung der Volksgottesdienst verfiel und eine große Lücke im religiösen Leben Israels entstand. Diesen Umstand machten sich die damaligen Führer des jüdischen Volkes geschickt zunute. An die Stelle der feiertäglichen Opfer, ohne die ein Feiertag seinen Sinn verliert, setzten sie zeitweilig den sog. Musaf ein, der in dem Absingen patriotischer Lieder bestand, die in herz= zerreißenden Bildern die Vernichtung des Reiches schilderten.

Durch diese geschickte Taktik ging das Wort des Propheten in Ersüllung: "Und deine Feiertage werde ich verwandeln in Trauertage". Jetzt aber wird der Musaf des Rosch Haschana, d. h. das Gebet, das dem Tag die Bedeutung verleiht und selbst auch patriotischen, aufmunternden Charakter besitzt, noch durch den talmudischen Gebrauch des Tekiat Schofar — des Hornsblasens — unterstützt.\*)

Entgegen den Meinungen der Kabbalisten und Talmusdisten, die diese Sitte, sei es aus Worten Moses ableiten oder auf den Talmud basieren wollen, ist die Sitte nichts weiter, als der Ausklang eines patriotischen Liedes, mit dem die Juden nach ihrem System den Neujahrstag und den Beginn der zehnstägigen allgemeinen Buße und Reinigung bekannt geben wollen.

Hiernach wird es dem Leser verständlich sein, warum der Talmud sich bemühte, diese Sitte zu einer für alle Juden versbindlichen zu machen, und warum der Kahal mit seiner Borsichrift Nr. 30 sich bemühte, seine Kontrolle über die Gebetsshäuser vom Neujahrstage ab während der zehn Bußtage (bis zum Versöhnungstage) zu verschärfen.

Erläuterung VII. Vom Hof der Synagoge oder "Schule" und von den öffentlichen Einrichtunsgen und Gebäuden, aus denen er sich zusammenstett.

Jede jüdische Gemeinde besitzt eine öffentliche Anstalt, die vom Kahal aus den Mitteln der Gemeinschaft gebaut und untershalten wird. Ein solches Gebäude ist stets von großem Umfange und befindet sich in der Nähe der Shnagoge oder richtiger auf dem Hofe derselben. Unter einem "Hof der Shnagoge" oder "Schule" ist ein nicht sehr großer Platz in einem Dorfe oder einer Stadt mit jüdischer Bevölkerung, in dem sogenannten jüsdischen Viertel gelegen, zu verstehen, auf dem solgende Gesbäude stehen.

<sup>\*)</sup> Rabbi Moses Ben Maimon (Traktat von dem jüdischen Fasten) erklärt das Hornblasen als äußerliches Zeichen der Buße, entsprechend IV. Mos. 10, 9. Freilich an dieser Stelle bedeutet das Blasen das Zeichen zum Kampf (nach Kirchner). Vielleicht hat Brasmann recht! D. H.

1. Bet Hakneset (Hauptspragoge), 2. Bet Hammidrasch (Bethaus und Schule), 3. Bet Hamikwa (gemeinsame Badestube mit Kuppel), 4. Cheder Hakahal (Haus des Kahal), 5. Bet Din (Gerichtssaal des Talmud), 6. Hekbesch (Haus für Bettler), usw.

Obgleich die Synagoge den ersten Plat einzunehmen scheint, so dient sie den Juden doch nur an den ganz großen Feiertagen als Gebetshaus. In der übrigen Zeit aber wird in der Hauptsache der Bet Hammidrasch in Benutung genommen; dieser hat jedoch auch noch andere Bedeutungen. Er bildet den Mittelpunkt zur Ausarbeitung und zum Studium der talmudischen Wissenschaften. Morgens und abends versammeln sich dort verschiedene Brüderschaften, um aus dem Munde ihres Lehrers die Weisheit des Talmud zu vernehmen. Außerdem aber wers den in diesem Gebäude die wichtigsten Fragen des öffentlichen Lebens diskutiert; in ihm befinden sich auch die Bibliotheken.\*)

Um dieses Zentrum der Gebäude gruppieren sich häusig noch eine Menge kleinerer Bauten, die eine Anzahl verschiedener Schulen in sich bergen, in denen Juden jeden Alters und zu jeder Zeit die Weisheiten des Talmud studieren, und wo jeder Bettler oder Landstreicher auf unbeschränkte Zeit ein Heim findet. Außerdem befindet sich auf dem Schulhof stets ein Haus des Kahal, mit dessen Geist und Arbeit uns dieses Buch bekannt machen wird. Der ganze Gebäudekomplex bildet die jüs dische Republik mit allen ihren Einrichtungen, den adminisstrativen, gerichtlichen, erzieherischen usw.

Aber dreiviertel aller Ostjuden sind Chassidim, und für die Zeit um 1800, in der die Sitzungs-Protokolle entstanden, dürste Franzos' Schilderung (wie auch noch heute!) passen. D. H.

<sup>\*)</sup> Von einem chassidischen Bet Hammidrasch, das also versglichen mit den Bethäusern der Nicht-Chassiden tief steht, entwirft Franzos ("Die Gezwungenen" in "Bom Don zur Donau") folgende Schilderung:

<sup>&</sup>quot;Ein großer, verwahrloster Kaum, in welchem auf den Tischen schmutzige Folianten liegen und auf den Bänken Knaben, Männer und Greise sitzen, denen gleichfalls größere Sauberkeit nicht schaden könnte. Die verehrliche Gesellschaft schaukelt sich entweder, halblaut in den Folianten lesend, mit der Regelmäßigkeit eines Perpendikels hin und her, oder sie erörtert in gellender Diskussion die Dinge von jener Welt, oder sie widmet sich, wozu die Gelegenheit sich oft genug vietet, einem Ding von dieser Welt, dem Branntwein. Brutstätten des Müßigganges, in welchem ein wirklich gelehrter Mann sich so häusig findet wie ein weißer Rabe, wie denn überhaupt die jüdischen Gelehrten nicht under den Chassidim zu finden sind."

Erläuterung VIII. Bom "Bet Din" (jüdischen Gerichtshofe).

Ein Bet Din existiert in jeder jüdischen Gemeinde ohne Ausnahme, und indem er allen Anforderungen des jüdischen Lebens und Treibens entspricht, ersetzt er ihnen alle übrigen bürgerlichen Gerichte und nimmt den Platz des alten jüdischen Shnhedrions (Zivil= und Strafgerichtshofes) ein.

Es sei jedoch bemerkt, daß der Bet Din nicht zur Bestriedigung des jüdischen Ehrgeizes in den Gemeinden entstanden ist; seine eigene Justiz zu haben, ist eine Notwendigkeit, die auf den Lehren des Talmud beruht.\*)

Zur Bekräftigung dieses wollen wir einige Paragraphen aus dem Choschen ha Mischpat des Schulchan aruch anführen.

"Es ist dem Juden verboten, sich von nichtjüdischen Gerichten richten zu lassen. Dieses Verbot verliert seine Gültigkeit
auch dann nicht, wenn es sich um Fragen handelt, bei denen die
talmudische Gerichtsbarkeit mit der bürgerlichen übereinstimmt,
und wenn etwa beide Parteien ihre Sache einem nichtjüdischen Richter vorzutragen wünschen sollten. Ein Bösewicht, wer
dieses Verbot übertritt! Einen solchen ist der Bet Din berechtigt, mit dem kleinen oder großen Banne zu belegen und
ihn davon erst dann zu befreien, wenn er seinen Gegner von
einem nichtjüdischen Gericht befreit hat.<sup>29</sup>) Dieser Strase verfällt auch derzenige, der die Partei des Abtrünnigen ergreist,
und auch der, der eine nichtjüdische Macht dazu benutzen
sollte, um einen Juden unter die Gewalt des Bet Din zu
bringen, es sei denn, daß dieses im Einverständnis mit dem Bet
Din geschieht."

Der Geltungsbereich des Bet Din wird für die Gegenwart wie folgt bestimmt:

"In der Gegenwart unterstehen dem Bet Din die Fragen des Leihens und Schuldens, der Brüderschaften, der Testamente und Schenkungen, die Klagen über erlittene Unbill oder Ver-

<sup>\*)</sup> Berührt diese objektive gerechte Auffassung nicht überauß sympathisch? Ein rachsüchtiger Fälscher hätte die Gelegenheit benutzt zu hetzen. B. erklärt aber ganz sachlich die Verhältnisse. Ein orthodoxes Judentum ohne Bet Din ist undenkbar — und ist ebenso undenkbar ohne Kahal, ohne Gemeindeorganisation d. h. ohne selbständig verwaltete Käterepublik. Die Kritiker B's. hätten solche Tatsachen besrücksichtigen sollen. Streben sie aber überhaupt nach Klarstellung? D. H.

luste usw. Sbenso unterstehen ihm Verletzungen fremden Viehs, Diebstähle und Beraubungen, wobei der Bet Din von den Dieben nur den Wert der gestohlenen Gegenstände zu ermitteln hat (d. h. ohne eine Strafe zu verhängen). Dafür kann der Bet Din jedoch den Nidui verhängen, solange der Angeklagte nicht unterwürfig ist.30)

Wie ist ein Angeklagter vor Gericht zu laden? Der Bet Din erklärt dem Angeklagten durch einen Boten, daß er sich zu einer bestimmten Stunde vor Gericht einzusinden habe. Rommt der Gerusene nicht, so wird die Vorladung dreimal wiederholt, und erscheint er auch dann nicht, so tut man ihn in den kleinen Bann. Dies geschieht jedoch nur dann, wenn der Beklagte nicht in derselben Stadt wohnt. Ist dieses der Fall, so wird er nur einmal vorgeladen. Wird der Bote beleidigt, so wird er auf seinen Antrag hin damit beauftragt, den Beleidiger mit dem einfachen oder gar großen Bann zu belegen."

Hiernach, hoffen wir, werden dem Leser die Bestimmungen des Bet Din vollkommen verständlich sein, und er wird keine Mühe haben, das unter den folgenden Nummern Aufgeführte zu verstehen: Nr. 23, 24, 26, 51, 78, 102, 118, 120, 123, 132, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 155, usw.

Es wäre indes nicht richtig, anzunehmen, daß alle Angelegenheiten der Juden untereinander vom Bet Din geschlichtet werden. In den juristischen Fällen, in denen die Vorschriften des Bet Din jeder praktischen Vernunft zuwiderlausen, wird die Entscheidung auf dem Wege eines Kompromisses getroffen, an derr manchmal jedoch auch Diener des Bet Din teilnehmen. Das ist jedoch selten der Fall; denn meistens nimmt man in solchen Fällen Leute mit Erfahrung im öffentlichen Leben und nicht die in den Talmud versunkenen Glieder eines Bet Din.

Die Streitfälle zwischen den Juden, besonders aber die Fahndung nach Wechseln, Schuldbriefen oder versteckten Schriftstücken sind größtenteils nichts anderes als Mittel zur Beseitigung der Widersacher des Bet Din oder des Kahal. Auf Grund dessen, daß es nach dem Talmud erlaubt ist, sich zu seinen Zwecken auch der bürgerlichen Gerichte zu bedienen, werden diese nicht selten zu willenlosen Werkzeugen der Talsmudisten. Für den Fall nämlich, daß der vom Bet Din Verzurteilte mit der Entscheidung nicht zufrieden sein sollte, verlangt der Bet Din oder Kahal vor der Verhandlung eine Blankos

unterschrift jeder der Parteien. Nach der Entscheidung (durch das russische Gericht) ist dem Bet Din überlassen, in die Blankosformulare einzutragen, was ihm beliebt.

Um zu beweisen, daß die Macht des Bet Din auch heute noch besteht, bringen wir nachstehend eine Übersetzung aus dem Hebräischen, die, von 1869 stammend, durch den Wilnaer Rabbiner übersetzt worden ist.

"Hiermit wird bescheinigt, daß Urasch Diment den Jossel Paz benachrichtigt hat, daß er zwecks einer Aufklärung zu ersicheinen habe, und daß die Kosten, die Diment dafür bezahlt hat, auch von ihm eingezogen werden sollen; ebenso hat D. ihn benachrichtigt, daß er hierüber eine Rechnung erhalten werde, und daß er sich mit Diment nicht einem weltlichen Gericht stellen solle. Dieses zeigten uns zwei Boten.

Wilna, Mittwoch, 29. Jan. 1869.

(gez. vier Unterschriften.)"

Dieses kleine Dokument beweist, daß der Bet Din immer noch seine Macht in der unerbittlichen Weise ausübt, an die er sich gemäß den Vorschriften des Talmud zu halten hat.

Erläuterung IX. Von der Kabbalat Kinjan oder Seder bei den Juden, d. h. über die Art des Kausfes und Verkaufes nach den Regeln des Talmud.

Im Altertum hatten die Juden den Brauch, daß bei Gesichäften der Käuser seinen Schuh löste und ihn dem Verkäuser gab. Der Talmud hat etwas sehr Ähnliches eingeführt. Bei jedem Verkauf hat die Kabbalat Kinjan stattzusinden, d. h. der Käuser übergibt dem Verkäuser sein Taschentuch und sagt: "nimm diesen Gegenstand zum Tausch gegen das Land oder Haus, das du mir verkausst, geschenkt hast und dergl." Nimmt der Verkäuser das Tuch an oder gibt er dem Käuser die Hand, so gilt der Kauf als abgeschlossen, und der Gegenstand als in jenes Besit übergegangen, obgleich er noch nicht bezahlt hat. Daher hat die Kabbalat Kinjan gemäß dem Talmud juristische Bedeutung.

So tritt die Kabbalat Kinjan bei jedem Abschluß zwischen Privatpersonen in Tätigkeit, nicht jedoch bei Abschlüssen zwischen dem Kahal und Privatpersonen. Hiernach nehmen wir an, daß die Dokumente Nr. 51, 58, 59, 87, 92, 95, 102 und 262 dem Leser vollkommen verständlich sein werden.

Erläuterung X. Von den hochzeiten der Juden.

Das Hochzeitsfest beginnt bei den Juden meist vor dem Tage der Heirat. Es beginnt mit dem Sonnabend, der der Heirat selbst vorausgeht. Wenn der sechste Tag der Arbeit und Sorgen sich dem Ende zuneigt und Ruhe in den Häusern herrscht, begeben sich in das Haus des Bräutigams und nachher auch in das der Braut die Stadtmusikanten unter dem Klange der nationalen Melodien des Sabbathempfangs. (In jeder jüdischen Gemeinde besteht ein vom Kahal organisierter Stadtmusikanten-Chor.) Am Sonnabend früh erwartet die Synagoge den Bräutigam und seinen Vater. Während des Lesens des vorgeschriebe= nen Teiles der Bücher Mose wird der Bräutigam zur Lesung einer wichtigen Alinah außersehen, und der Kantor erhebt seine Stimme zu Gebeten für ihn. In diesem Augenblick wird der Bräutigam vom weiblichen Zuschauerraum aus mit Nüssen, Mandeln usw. beworfen, Gaben, von denen das niedere Volk sich seinen Teil zu sichern sucht.

Feierlich wird der Bräutigam dann nach Hause geleitet, wo er eine leichte Mahlzeit einnimmt. Abends spielen wieder die Musikanten in seinem und der Braut Hause. Bei letzterem werden sie durch Tanz der Anwesenden begleitet. Obgleich hier nur Frauen tanzen, so setz sich das Fest doch meistens bis Mitter= nacht fort. Damit nimmt die Hochzeitswoche erst ihren Anfang. In beiden häusern werden die Vorbereitungen zum Feste selbst getroffen. Nur die Bäter beschäftigen sich mit ernsthafteren Dingen. Ihnen dreht sich der Kopf vor den Schwierigkeiten, wie wohl die Mitgift am besten unterzubringen sei. Hierauf aber ist die schwere Frage des Schadchen zu erledigen, dessen Ansprüche zu befriedigen sind, da er sonst den Bet Din anruft oder gar die Hochzeit verbietet. Sodann ist noch Rachasch zu bezahlen, d. h. die Abgabe zugunsten des Kabbiners. Dann endlich füllen sich die Zimmer des Bräutigams und der Braut mit den Gästen Hierauf wird dem Bräutigam von der Braut ein Talit oder der Mantel gebracht, den verheiratete Juden bei Gebets= übungen anziehen, und in dem sie auch beerdigt werden. Diesen übergibt ihm der Batchan (Spaßmacher), wobei er die große Bedeutung der Kleidungsstücke hervorhebt. Nachdem der Bräutigam sich bei den Klängen der Batchan-Verse ausgeweint hat, begibt sich der Batchan zur Braut, wo sich dasselbe abspielt. Plötlich jedoch öffnen sich die Türen, der Schammesch erscheint

und ruft: "Kabbalat panim lehachatan (Begrüßt den Bräutigam)!" Der Bräutigam geht mit den ihn begleitenden Männern auf die verweinte Braut zu und bedeckt ihr Antlitz mit dem hierzu bestimmten Tuche, wobei er von den anderen Frauen mit Hafer beworfen wird.\*) An der Spite der Musik eröffnen die Schofars (Hörner) den Festzug zur Chuppa (Balbachin). Die Eltern und Verwandten werden aufgefordert, die Kinder unter dem Baldachin zu segnen, was ein jeder unter Handauflegung auf die Häupter der Verlobten tut. Hierauf beginnt die Trauung, die durch ein Gebet des ersten der anwesenden Talmudisten eingeleitet wird. Er wird hierzu laut aufgefordert. Aus dem Kelch, über dem gebetet wurde, trinken hierauf die Verlobten, wonach der Schammesch ein aramäisch geschriebenes Heiratsdokument (Ketuba) verliest. Danach gibt der Bräutigam der Braut einen Ring oder eine Münze aus Silber und spricht: "Durch diesen Ring sei du mir nach dem Gesetze Moses und Israels angetraut". In diesem Augenblick hat er ein Glas zu zertreten, um dadurch an den Fall Jerusalems erinnert zu werden. Hierauf wird ein zweites Gebet über dem Relch gesprochen, worauf die Getrauten nochmals trinken, um dann von den Angehörigen nach Hause geleitet zu werden. Den ganzen Tag haben die jungen Leute gefastet, um sich jett an einer Hühnersuppe, die "goldenes Ohr" benannt wird, zu laben. Darauf beginnt das Festessen. Sobald das Essen angerichtet ist, begeben sich die Gäste jeder mit einer Wasserschale zu Tisch, um vor dem Essen die Sitte der Handwaschung auszuführen. Nachdem man sich nach Amt und Würden gesetzt hat, bringen die "Servierer" einem jeden das ihm seiner Würde nach Zustehende an Speisen und Getränken. Darin besteht die Aufgabe der Servierer. Die Speisen werden durch geistreiche Improvisationen des Batchans gewürzt. Nachher verwandelt er sich in einen Komiker und unterhält die Säste den Abend über. Am Schlusse des Essens nimmt der Batchan die Geschenke entgegen, wobei er die Namen der Geber laut ausruft. Danach folgt der Koscher-Tanz; ein jeder faßt die Hand der Braut mit seinem Taschentuche an und bewegt sich einmal unter den Klängen der Musik mit ihr. Als letzter tritt ihr Mann auf sie zu und entschwindet mit ihr.

Die sklavische Abhängigkeit des Juden vom Kahal sogar bei häuslichen Festen belegen die Akten 53, 64, 130 und 158.

<sup>\*)</sup> Zweifellos ein Fruchtbarkeitszauber. D. H.

Erläuterung XI. Von der Sitte des Beschneidens.

Sofort nach der Geburt besteht die vornehmste Aufgabe des Vaters darin, das Kind und die Mutter vor dem Eindringen des satanischen Geistes zu bewahren, der dann gerade um sie kreist und in jeder Weise sich bei ihnen einzunisten sucht. Das beste Mittel hierzu ist der Schir Hamaalot. Dieser mächtige Talisman besteht aus dem 121. Psalm, der, auf Papier geschrieben, von Namen des Himmels und Gottes umgeben sein muß, die der Talmud die Juden lehrt. Dieser Talisman wird auf alle Öffnungen geklebt, durch die der unreine Geist zu seinem Opfer dringen könnte. Gleich nach der Geburt eines Kindes männlichen Geschlechts erscheinen die Lehrer aus der Spnagoge mit ihren Kindern und lesen für ihn Gebete. Nach dem Beten werden die Kinder alle mit Leckereien gefüttert. Das Lesen eines Gebetes durch den Lehrer mit seinen Kindern erfolgt nunmehr täglich bis zum Tage der Beschneidung. Am ersten Freitag nach der Geburt versammeln sich abends auch die erwachsenen Juden und lesen dasselbe Gebet vor dem Neugeborenen. Am Sonn= abend morgen begibt sich der Vater in die Synagoge, wo der Kantor zu seinen Ehren den "Mi-schebberech" liest und singt. Darauf begeben sich die geladenen Angehörigen (Gevattern) mit dem Bater zum Kinde zurück. Hier werden die Gäste bewirtet. Am Vorabend der Beschneidung ist die "Wachnacht". Hierzu versammeln sich die Gevattern, um die Nacht mit Gebeten und Lesen des Talmud an der Wiege des Kindes zu verbringen. Hierfür erhalten die Gevattern außer dem Essen auch noch Geld. Am achten Tage nach der Geburt also findet die Beschneidung statt. Etwa um zehn Uhr nach Beendigung der Synagoge versammelt sich die Verwandtschaft im Hause des Neugeborenen. Bei einer Beschneidung mussen stets zehn Personen anwesend sein.

Nachdem alle Vorbereitungen getroffen sind, hebt die Gesvatterin das Kind auf und erwartet den Kuf des Schammasch "Quater", wobei sie das Kind ihrem Manne übergibt. Dieser bringt das Kind dem Mohel (Beschneider), der es annimmt und laut sagt: "Und nach den Vorten Gottes an unseren Vater Abrasham, wandle vor mir und sei getreu". Darauf begibt er sich zum Stuhle des unsichtbaren Elia, der jeder Beschneidung beiwohnt.\*)

<sup>\*)</sup> Bei der Beschneidung werden zwei Stühle in die Nähe des heiligen Schreins der Synagoge gestellt. Der eine ist der Gevatterstuhl, auf dem der Gevatter sitzt, der das zu beschneidende Kind hält.

Darauf umringen das Kind die Beschneider, einer mit einem scharfen Messer, der andere mit besonders langen Fingernägeln und der Dritte stellt seinen Mund zur Verfügung. Der erste von ihnen spricht ein Gebet, und mit einem Ruck die Vorheit durchsschneidend, überläßt er seinen Platz dem Nächsten; dieser reißt die Vorhaut ab, worauf der dritte das Blut aus der Wunde saugt. Während dieser Zeit liest der Vater ein langes Gebet. übersteht der Neugeborene die Operation gut, so wird über dem Kelch ein Gebet gelesen und drei Tropfen des Weines dem Kinde auf die Lippen geträuselt. Das ganze Drama wird durch ein Lied des Kantors beschlossen. (Der Beschneider heißt Mohel.

— Oft führt auch nur ein Wohel die Beschneidung aus.)

Ist die Operation gut gelungen, d. h. hat der Erste nicht zu ties geschnitten, der Zweite nicht zu viel abgerissen und ist es vom Dritten nicht mit einer Krankheit angesteckt worden, so hat das Kind auf Lebenszeit den Namen eines Juden erhalten.\*)

Erläuterung XII. Von der Morenu,\*\*) d. h. den Beseichnungen, die mit Pflichten im Kahal und Bet Din verknüpft sind, und von den Stufen dieser Hierarchien überhaupt.

Um den Leser hiermit bekannt zu machen, werden wir hier zum ersten Male ein bisher nur hebräisch bekanntes Dokument veröffentlichen, das dem Kahal der Stadt Wilna angehört und auf merkwürdige Weise in die Sammlung historischer Schriften des Kurij Resmau kam.

Der andere Stuhl ist für Elias aufgestellt worden. Man hofft, daß er unsichtbar auf ihm Platz nimmt. Kisse Elizahn heißt der Stuhl. Elias wird während der Zeremonie ausdrücklich eingeladen, auf ihm Platzu nehmen. Der Stuhl bleibt drei Tage nach der Beschneidung stehen, damit sich der Prophet von seiner langen Reise ordentlich ausruhen kann. — Ursprünglich Zauberglaube im Keinkultur! D. H.

<sup>\*)</sup> In dieser Darstellung der Beschneidung wie auch in der Beschreibung der Mitwa (Erläuterung XVI) liegt der Protest des mosdernen Sebildeten gegen die im hohen Grade unhygienische, Kranksheiten übertragende, aus dem Reich des Zauberglaubens stammende "religiöse" Borschrift. Auch hier sind Form und Ton mustergültig obsjektiv. Daß Rabbiner und andere orthodoxe Juden, bes. Chassidim, tropdem schäumen, ist klar. D. H.

<sup>\*\*)</sup> Nach der Jüdischen Enzyklopädie ist die richtige Bezeichnung Morenu. Das Wort bedeutet "Unser Lehrer". Der Titel ist seit

über die Pflichten der Rabbiner und Vertreter der Stadt.

An der Spiße der Stadt stehen: der Rabbiner, der Borssißende des Bet Din, die Mitglieder des Bet Din, 12 an der Zahl, und die Vertreter der Stadt. Der Rabbiner wird durch die Allgemeine Versammlung auf drei Jahre gewählt. Die Pflicht des Rabbiners besteht in folgendem:

- a) Auf Einladung der Mitglieder des Kahal oder der Allgemeinen Versammlung hat der Kabbiner unverzüglich zu erscheinen. Ebenso hat er nicht das Recht, sich einer Mitarbeit an gerichtlichen Verhandlungen zu entziehen. Er hat darauf zu achten, daß die Bevölkerung nicht gegen den Kahal sich auflehnt. Er hat alle wichtigen Fragen mit dem Kahal in weiser überlegung zu beraten.
- b) Der Kabbiner hat kein Recht, sich in die Angelegenheiten des Kahal einzumischen.
- c) Wenn der Kahal etwas Neues einzuführen wünscht und ein Glied der Allgemeinen Versammlung dagegen stimmt, so hat der Rabbiner die Partei des Kahal zu ergreifen und die Angelegenheit weise zu vermitteln.
- d) Bei Erledigung von Geldangelegenheiten durch den Bet Din ist der Rabbiner von einer Mitwirkung befreit. Verlangt jedoch eine der Parteien seine Mitwirkung, so darf er dieselbe nicht abschlagen.
- e) Die Stimme des Rabbiners hat an sich kein übergewicht; bei Gleichstimmigkeit jedoch gibt sie den Ausschlag. Die Aufschung einer Vorschrift wird durch Stimmenmehrheit beschlossen. Der Rabbiner darf sich dem nicht widersetzen, es sei denn, daß durch den Beschluß die Regeln des ganzen Kreises gestörts werden.
- f) Entschließungen oder Erklärungen über besondere Fragen darf der Rabbiner nicht geben. In solchen Fällen gessellen sich zwei der Gesetzgeber, zwei Vertreter der Allgemeinen Versammlung und zwei Dajjanim (Richter) zu ihm.

dem 14. Fahrhundert bekannt und wird an Rabbiner und Talmudisten verliehen. Er kam zuerst in Deutschland auf. Nur wer den Titel besitzt, gilt als richtiger Rabbi, darf predigen, Ehen schließen, Ehen scheiden, rechtsprechen. Bei der Anrede stand der Titel voraus, also z. B. Morenu ha-Rabbi R. Meier. D. H.

- g) Der Rabbiner darf sich nicht in die Angelegenheiten der Bannung oder in die Rabbinerwahl einmischen noch ein schlechtes Wort über Wähler oder Gewählte äußern.
- h) Bei der Allgemeinen Versammlung darf der Rabbiner kein Dokument unterschreiben, das etwa gegen den Kahal gesrichtet sein könnte.
- i) Den Titel "Morenu" erteilt der Rabbiner zusammen mit dem Altesten des Kahal und dem Vorsitzenden des Bet Din. Bei der Verleihung wird nach den Regeln des Kreises versahren, wonach der Titel nur dann zuerkannt werden kann, wenn der Betreffende nicht allein den Talmud und die Gesetze kennt, sondern auch mit dem Choschen ha-Mischpat genau vertraut ist.
- k) Zu Mitgliedern der Asifa (der Allgemeinen Versammlung) werden Vertreter der Stadt gewählt. In dieser Versammlung wirken nur die mit, die bereits das Morenu erlangt haben.
- 1) Die Stufen der Gemeindeämter sind folgende: a) Absgeordneter zur Vertretung der Stadt; b) Dajjan = Richter einer Brüderschaft; c) Habbai = Altester einer Wohltätigkeitssanstalt oder Mitglied des Bet Din; d) Ikkurim = alte Mitglieder der Gemeinde; e) Rosch Medina = Vertreter des ganzen Kreises oder des Kahal.

Nach diesen Stufen werden die Glieder der Allgemeinen Versammlung allmählich zu Dienern des Kahal erhöht.

## Von der Ordnung bei Wahlen.

Die Führer des Kahal und die Richter des Bet Din werden alljährlich nach den Regeln des Wahlgesetzs von 1747 gewählt. Vor dem Monat Kislew\*) (Oktober) werden 5 Borestim (Wähler) ernannt, die die Mitglieder der Gesetzgebersversammlung ernennen, die für die Reuwahlen bestimmt ist. Die Wähler ihrerseits ernennen: 4 Vertreter des Kahal, 2 Verstreter des Kreises, 4 Vertreter der Gemeinde, 3 Delegierte, 4 Kontrolleure, 2 Vertreter der Allgemeinen Versammlung. Außerdem ernennen sie 4 Alteste der Wohltätigkeitsanstalten und 12 Richter des Bet Din.

<sup>\*)</sup> Der Kissew beginnt in der Zeit v. 4. XI.—3. XII., die Wahl sindet daher im Oktober oder November statt. D. H.

Von den Pflichten der Mitglieder des Kahal und des Bet Din.

- a) Die Hauptarbeit besteht in der Festsetzung und Einstreibung der Abgaben und in der überwachung der Bevölkerung betr. deren Richtigkeit. Den Abgaben unterliegt jede Art des Handels. Die Vertrauensmänner der Stadt ernennen zur Festsetzung der Abgaben Beamte, denen strengste Gerechtigkeit ansbesohlen wird.\*) Gleich nach der Wahl haben sie sich in ein Zimmer zu begeben und dürsen dieses mit Ausnahme von Sonnabenden und Feiertagen nicht verlassen. An Werktagen dürsen sie es nur zum Essen verlassen. Jeder Jude hat der Kommission sein Gesamteinkommen anzugeben.
- b) Alle Vierteljahre müssen die Glieder der Allgemeinen Versammlung zu einer Beratung über die aktuellen Fragen, welche die Gemeinde betreffen, zusammentreten.
- c) Alle drei Jahre findet die Versammlung des ganzen Kreises statt, zu der die folgenden Städte ihre Vertreter entssenden: Brest-Litowsk, Grodno, Wilna, Pinsk und Sluzk.
- d) Den Dajjanim (Gliedern des Bet Din) zusammen mit ihrem Vorsitzenden unterliegt die Verteilung der Maaruphia.\*\*) Sie haben auch alle Kontrakte, die unter Juden abgeschlossen werden, zu bestätigen. Außerdem liegt ihnen, zusammen mit dem Kahal, die Kontrolle darüber ob, daß die Juden (gegen Juden) stets richtige Sewichte und Maße in Anwendung bringen. —

Auch dieses Dokument beweist wieder, daß der Kahal überall aus denselben Einnahmequellen schöpft, daß seine Macht überall die gleiche ist, und daß er überall den Juden die merk-würdigen Rechte der Chasaka und Maaruphia verkauft.

Hierzu stimmt der auf dem berühmten Rabbiner-Kongreß in Breslau 1869 von den Delegierten gefaßte Beschluß.

<sup>\*)</sup> D. h. innerhalb der Gemeinde, nicht gegenüber den Nichtjuden, wenngleich der Talmud auch hierfür Urteile enthält. D. H.

<sup>\*\*)</sup> Diese Feststellung ist wichtig. In den Sitzungs-Krotokollen spielt die Maaruphia kaum eine Kolle, augenscheinlich deshalb, weil es sich um Kahalprotokolle handelt, die Maaruphia dagegen von dem Bet Din behandelt wurde. Wäre Brasmann ein Fälscher, er hätte sich die Gelegenheit sicher nicht entgehen lassen, die im Daseinskamps so entscheidende Wasse der Maaruphia in einigen Bet Din-Protokollen in wirksamster Weise der russischen Kegierung vorzusühren — Ehrlichkeit von seiten Brasmanns, wo immer man anpackt! D. H.

"Wir stehen auf dem Boden eines aktiven Judentums, und unser Ziel ist, dessen Macht mit allen Mitteln auszudehnen. Wir wollen die Freiheit aller jüdischen Gemeinden. Alle Gemeinden Deutschlands werden aufgefordert, die Regierung zu ersuchen, in allen höheren Lehranstalten Lehrer des jüdischen Gesetzes anzustellen. Alle Mitglieder schreiben sich als Glieder des "Internationalen jüdischen Verbandes" ein und stellen alle ihre Kräfte in den Dienst desselben." —

Zum Schluß wollen wir noch einige Worte über die Erstolge dieser neuen Organisation in Rußland sagen. Bevor sie in Rußland auftrat, war in den meisten Städten eine große Anzahl jüdischer Schulen entstanden. Die Regierung, eine Verbesserung der Lage der Juden erstrebend, erhob von den Juden eine neue Steuer, die ca. 327 000 Rbl. einbrachte. Das zu Erziehungszwecken bestimmte Kapital belief sich nach 30 Jahren auf etwa 30 Millionen. Die Früchte desselben werden von den Rabbinern jedoch als sehr mangelhaft bezeichnet, wobei sie die Schuld nicht etwa sich selbst, sondern den staatlichen Institutionen zuschrieben. Man habe christliche Aufsichtspersonen sür die Schulen bestellt, die Rabbiner selbst seien von Wahlen abshängig, und endlich wurde auch die Ungewohntheit der Einsrichtung als Grund für den Mißersolg angegeben.

Hier sei erwähnt, daß die Rabbiner-Schulen allmählich ihren religiösen Charakter verloren und zu national-jüdischen Shunnasien wurden. Gleich nach Absolvierung derselben gingen die Schüler auf die Universitäten. Auf diese Weise erreichte man einen Nachwuchs national-jüdisch erzogener Menschen. Stets haben die Juden es verstanden, aus allen Lebenslagen Nuțen für sich zu ziehen!

Erläuterung XIII. Von den Melammedim, d. h. den jüdischen Lehrern, und der jüdischen Erziehung im allgemeinen.

Der erste Wunsch, mit dem die Juden ein Neugeborenes begrüßen, ist, es als "Talmid chacham", d. h. voll talmudischer Weisheit, zu sehen. Entsprechend diesem Wunsche bringt jeder Vater, das fünfjährige Alter des Kindes mit Ungeduld erwartend, das Kind und evtl. auch das Letzte seiner Ersparnisse in den Cheder (Schule). Da dieses ganz allgemein ist, nimmt es

nicht wunder, daß es eine Menge solcher Chedarim (Elementarschulen) gibt und viel Geld auf ihre Unterhaltung verwendet wird.

Die gelehrten Juden behaupten, daß die starke Anziehungskraft der Schule auf religiöser Basis beruhe. Nach unserer Meinung jedoch kann von fanatischer Religiosität hierbei nicht die Rede sein. Die Sache steht vielmehr folgendermaßen:

Der Talmud hat die Juden von alters her in Patrizier und Plebejer geteilt, und das Verhältnis dieser zueinander wie folgt festgesett:

- 1. Dem Plebejer kann niemand als Zeuge dienen.
- 2. Auch er kann niemandem als Zeuge dienen.
- 3. Der Plebejer wird in keine Geheimnisse eingeweiht.\*)
- 4. Er kann nicht zum Vormund ernannt werden.
- 5. Er kann nicht in Wohltätigkeits=Angelegenheiten mit= arbeiten.
- 6. Man kann mit ihm nicht eines Weges gehen.

"Einige setzen hinzu", sagt der Talmud, "daß ein Gegenstand, von einem Plebejer verloren, dem Finder gehören soll."

Diese Regeln haben sich bis auf den heutigen Tag ershalten. Unser ganzes Buch zeigt, daß der Plebejer (Am haarez) ein in jeder Beziehung niederes, rechtloses Wesen ist \*\*).

Deshalb also suchen die Plebejer eine Befreiung für die unter dem Joch der Patrizier Schmachtenden in der Erziehung ihrer Kinder in der Schule, denn nur der Cheder kann einen Plebejer zum Morenu stempeln.

Die Erziehung der Juden unterliegt keinerlei Zwang oder Regeln und untersteht weder dem Kahal noch sonstigen Instistutionen. Sie ist sozusagen Sache des ganzen Bolkes. Zeder Jude kann, mit dem Elementarlehrer-Wissen ausgestattet, als Erzieher austreten. Ebenso steht es jedem Juden frei, seine Kinder selbst zu unterrichten, sosern er nur eine entsprechende Summe an den Cheder zahlt.\*\*\*) Die Melammedim haben untereinander keinerlei Berbindung und nicht etwa gleiche Programme oder Methoden. Daher auch die große Konkurrenz unter ihnen

<sup>\*)</sup> Der Geheimbundcharakter des Judentums ist damit einwandsfrei zum Ausdruck gebracht. D. H.

<sup>\*\*)</sup> Die Kenntnis dieser Tatsache ist, wie wir noch sehen werden, für die Beurteilung des jüdischen Problemes der Gegenwart von entscheidender Bedeutung. D. H.

<sup>\*\*\*)</sup> Wohin man sieht, Zwangsmaßnahmen. D. H.

und das geringe Ansehen dieses Beruses überhaupt. Der Jude ergreift ihn nur, wenn er sich dazu absolut gezwungen sieht. Es gibt ein Sprichwort "zum Sterben oder Melammed (Elesmentarlehrer) zu werden, ist es immer noch Zeit".

Das Schuljahr ist in zwei Semester geteilt, zwischen denen die Monate April und September liegen. In dieser Zeit besmüht sich jeder Melammed, für sich Propaganda zu machen und neue Schüler anzuwerben. Der Melammed arbeitet von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends. Seine Schüler in Klassen einzusteilen, ist äußerst schwierig; man könnte etwa folgende Einsteilung vornehmen: 1. Lesen lernen; 2. Beginn des Unterrichts in den 5 Büchern Mose; 3. Lehren der Mischna nebst Kommenstaren; 4. Der Talmud selbst mit vielen Kommentaren und die Gesetbücher (Codices: Schulchan aruch usw.)\*)

Welche Zustände noch in der Jugendzeit von Dr. Fromer, die in die siebziger Jahre fällt, in den Chederschulen bestanden, zeigt die Schilderung seiner Aufnahme in einer solchen Schule in Lodz.

"Mit fünf Jahren kam ich ins Cheder (Judenschule). Als mich die Mutter das erste Mal dahin brachte, hatte ich das Gefühl eines zur Schlachtbank geführten Rindes. Schon in der Ferne hörte ich das Geheul und das Gewinsel der im Cheder mißhandelten Kinder. Wir traten in ein halbdunkles Zimmer. Die muffige Luft und das Schreien und Lärmen betäubte in den ersten Augenblicken meine Sinne. Auf dem nackten Fußboden hockten die Kinder dicht nebeneinander, schwaßend oder weinend. Vor einem langen Tische stand eine Reihe von Kindern. Vor jedem lag ein hebräisches Alphabet, aus dem sie der Reihe nach vorlasen. Um den Tisch herum ging der Melammed (Lehrer) und bearbeitete fortwährend die entblößten Hinterteile der Kinder mit einem dicken Riemen. Diese Exekution begleitete er mit einem so lauten Schwall von Schimpsworten, daß durch sie das Jammergeschrei der Kinder fast übertönt wurde. Sein schmutziges Gesicht war von einem wilden, struppigen, roten Bart umrahmt. Aus den Augen

<sup>\*)</sup> Die Zustände in dem Cheder waren, wie auch die Jüdische Enzyklopädie zugibt, ganz unbefriedigend. Der Cheder bestand aus einem einzigen Raum, in dem sämtliche Lehrgänge gleichzeitig unterrichtet wurden. Alle mußten laut und gellend schreien. Der Raum war eng, ungesund, die Behandlung der Kinder schlecht, Prügelstrasen wurden ausgiebig ausgeteilt. Damals (um 1800) waren die Schulverhältnisse ganz allgemein recht rückständig, nicht nur in dem Cheder. Auch bei den Juden kam später der Fortschritt mit der Gründung der Haskala: der sortgeschrittenen Schule, die in der Richtung auf das freiere Resormsiudentum eingestellt war. Einen noch weiteren Fortschritt stellt das von Brasmann erwähnte Ihmnasium vor. Die eigentlichen religiösen Studien fanden nach Absolvierung des Cheder in der Betschul — Bet ha-Midrasch — statt.

Die Waisen und Kinder ganz Unbemittelter werden auf Semeindekosten erzogen, und die dafür angestellten Melam= medim erhalten ihr Gehalt vom Kahal. Diesen Kindern wird jedoch nicht Schreiben und Rechnen, wie den anderen Kindern, beigebracht.\*)

Erläuterung XIV. Von dem "Jom Kippur" (Verföhnungstag) und dem "Rol nidre" zur Befreiung von Gelübden, die der Jude tat oder tun wird.

Der letzte Tag des Rosch Haschana, von dem wir bereits sprachen, ist der "Jom Kippur", der Versöhnungstag. In dem alten Tempel öffnete sich an diesem hochbedeutsamen Tage dem Hochenpriester der Vorhang des Allerheiligsten. Dorthin begab er sich mit dem Sühnegerät und erwirkte dem Volk Vergebung. Jetzt jedoch ist dieser Tag den Juden ein Tag der Trauer und der Tränen geworden. Ein jeder hat an diesem Tage zu fasten, und mit Jom Kippur endet die Frist, während der zehnstägigen Buße sich zu reinigen oder zu rechtsertigen. Entspreschend diesem Glauben befallen jeden Juden an diesem Tage traurige Gedanken.

Wenn die Shnagoge sich mit Betenden gefüllt hat und ein jeder in seiertäglicher Kleidung, ein Wachslicht in den Händen, betet, nehmen die Vornehmsten die Tora zur Hand, und seierlich beginnt der Kantor das berühmte "Kol nidre",31) alsbald von der Gemeinde begleitet. Die Bedeutung des Kol nidre ist die, daß jeder sich dadurch von der Schuld der im versgangenen Jahre gegebenen und im kommenden Jahre zu gebens den Gelübde, Versprechungen und Verfluchungen befreit. Durch

flackerte ein unheimliches, fieberhaftes Feuer. Am Herde stand die Frau des Melammed und braute ein übelriechendes Gericht. Sie blies fortwährend in das von schlecht brennendem Holze unterhaltene Feuer und hustete, so oft der Rauchqualm ihr entgegenschlug. Ihr mageres, schwindsüchtiges Gesicht war voll Ruß. Dicht neben ihr lag ein Säugling und schrie, mit Händen und Füßen zappelnd, aus Leibeskräften." D. H.

<sup>\*)</sup> Die Waisen und Kinder Unbemittelter wurden damals also noch schlechter als die Mädchen behandelt, die doch wenigstens außer Lesen auch Rechnen lernten, soweit es in der Wirtschaft gebraucht wurde. Heutzutage sind die Armenschulen — Talmud Tora — wesentlich besser als damals. Es handelt sich um vergangene Zustände. D. H.

diese öffentliche Lossagung bricht in der Tat das ganze Moralsgebäude der Juden zusammen. Diese Tatsache ist so erschütternd, daß gegen sie selbst Talmudisten Einspruch erhoben haben. Das Kol nidre hat sich jedoch bis auf heute gehalten. Bon dem Einssluß dieses Brauches werden wir im zweiten Teile dieses Buches aussührlich sprechen.\*)

Erläuterung XV. Von der Rapporet (Versöhnung durch das Hahnen=Opfer).

Diese Sitte ist rein heidnischer Art und besteht im folsgenden: Am Morgen des Jom Kippur ergreift der Jude einen

<sup>\*)</sup> Raum eine andere Erscheinung zeigt so klar, in welche unlösbaren Konflikte die Mondnatur einer Organisation ihre Anhänger verwickelt wie die Kol nidre-Formel. Innerhalb der Juden gibt es genau so wie in jeder anderen irgendwie geeinten Menschengruppe aus= gezeichnete, ethisch hochstehende charaktervolle Männer. So ist es geradezu selbstverständlich, daß dieses "Gebet" ber Gegenstand umfangreicher Erörterungen geworden ist. Vor allem haben die anständig Denkenden ihm einen einschränkenden Sinn gegeben. Die Befreiung von dec Berantwortlichkeit aller Gelübde, Bersprechungen, Abmachungen sollte sich lediglich auf solche Dinge beziehen, die mit dem eigenen Gewissen zu tun haben und keinen anderen schä= digen. Das Kol nidre-Gebet solle ben Juden wegen vergessener Versprechungen und Gelübde vor Gottes Strafe schützen. In der Praxis haben schlaue und gewissenlose Juden das Gebet ganz anders aufgefaßt. Demgemäß haben denn auch bedeutende Rabbiner wie Judah ben Barzillai (Spanier aus dem 12. Jahrh.) und Jeroham ben Haggin (aus der Provence) gegen solche Toren gewettert und sie für zeugnisunfähig erklärt. Auch im 19. Jahrhundert wurde auf Bersammlungen viel darüber disputiert. In Wirklichkeit ist das Kol nidre-Gebet eine Notwendigkeit. Eine religiöse Organisation, deren Mitglieder durch eine solche verwirrende Fülle von Verboten und Geboten geängstigt und in dauernder Aufregung gehalten werden — und zwar unter Androhung der schlimmsten Flüche und Strafen im Diesseits und Jenseits — muß einen Rettungsanker schaffen, eine Möglichkeit bieten, sich von unverschuldeten, weil unabsichtlich begangenen, Vergehen zu bewahren. Die Schuld, Versprechungen, Gelübde, Abmachungen nicht eingehalten zu haben, wird ganz besonders hoch eingeschätt — deshalb also — nicht aber wegen der schönen hinreißenden Melodie, wie einige meinen — hat sich das Kol nidre gehalten und ist mindestens für die orthodoxen Juden, insbesondere für die gewissenhaftesten und anständigsten Elemente unter ihnen, geradezu eine Erlösung. D. H.

Hahn bei den Füßen, schwingt ihn über seinem Haupt und spricht folgendes Gebet: "Dieser Hahn geht zum Tode — ich aber zum ewigen Leben." Hiernach nimmt er den Hahn beim Kopf und wirft ihn von sich. Dasselbe tut das weibliche Geschlecht mit einem Huhn. Bedeutung: Der das Tier Schwinsgende gibt dem Tier seine Sünden; die Tiere werden nachher geschächtet. Der Kahal erhält hiervon eine besondere Abgabe. Siehe Nr. 89.

Erläuterung XVI. Von der Mikma (Einrichtung der Reinigung für die Frauen nach Geburten und Perioden).

Mikwa ist ein Bad, in dem die Jüdinnen eine Waschung nach Geburten oder Perioden vornehmen. Das Wasser muß fließen, "lebendig" sein; da dieses aber sehr kalt zu sein pflegt, so gibt es eine Vorrichtung zum Erwärmen desselben, bezw. es wird nur ein wenig lebendes Wasser zu bereits Erwärmtem hinzugesügt. Zuerst bürstet die Jüdin ihr Haar und beschneidet die Nägel an Händen und Füßen, wobei insolge des Eisers der helsenden Nägelschneiderin oft Blut fließt. Darauf begibt sie sich in die Mikwa, spricht ein Gebet und taucht so tief unter, daß die Enden ihrer Haare\*) nicht an der Obersläche sichtbar sind. Sie bleibt solange unter Wasser, bis die Stimme von oben "Koscher" ruft. Zweis, dreimal wird untergetaucht. Darauf wird der Mund mit dem Mikwa-Wasser gespült und der Platz der Nächsten abgetreten.

An einem Abend steigen oft einige Hundert Frauen in dieselbe Mikwa. Daß die Mikwa daher häufig als Krankheitserregerin wirkt, kann nicht wunder nehmen. Außerdem geht die Sache stets in Kellern vor sich, so daß der düstere, seuchte Ort die Opfer erschauern läßt. — Arme, arme jüdische Frauen!

<sup>\*)</sup> Die verheirateten Frauen müssen sich das Haar abschneiden, weil sich der Teusel mit Vorliebe in den Haaren sestsest. In Ostpreußen ist die Sage sehr lebendig, daß die lautlos herumhuschenden Fledermäuse sich den Frauen ins Haar setzen. Ob ein innerer Gedankengang — Teusel-Fledermaus — vorliegt? Offenes Haar ist Dämonen ausgesetzt. D. H.

Erläuterung XVII. Von Kiddusch und Habdala (Gebet über dem Kelch zu Hause und in der Sh= nagoge).

Dieses ist die altjüdische Sitte, wobei das Gebet abends in der Shnagoge oder im Gebetshause nach dem Abendgottess dienst vor dem Sonnabend oder einem Feiertage und nach dem Sonnabend oder einem Feiertage gesprochen wird. Aus einem Kelch mit Wein, über dem der Kantor ein Gebet gesprochen hat, wird den Kindern zu trinken gegeben.\*) Dasselbe tut jeder Jude auch zu Hause nach der Kücktehr aus der Synagoge. Wenn kein Wein vorhanden ist, so wird der Kiddusch über Festbroten und die Habdala über Wein oder Schnaps ausgeführt. Wein für die Synagoge zu spenden, gilt als hohe Ehre.\*\*) Der Kiddusch sobt Jahwe dafür, daß er die Juden auserwählte — die Habdala lobt ihn dafür, daß er die Feiertage von den Werktagen trennte, das Licht von der Finsternis schied und Israel von den anderen Völkern trennte.

## Madbemerfung

ie Ursachen für die Verfolgungen der Juden, die sie in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Epochen trafen, ebenso wie die merkwürdige Tatsache, daß die bürgerlichen Rechte, die sie sich irgendwo einmal erwarben, ihnen nur zeitweilig erhalten blieben und, wie Napoleon I. sagt, erschlichen waren, sind in dem Judentum selbst, in seinen Institutionen und im Bestehen des Kahal zu suchen. Ebenso deutlich wird

<sup>\*)</sup> Diese Weingabe wird an arme Kinder ausgeteilt. In wohlshabenden Familien wird die Zeremonie im Hause abgehalten. Daß die ganze Einrichtung nicht gerade gesundheitsfördernd ist, liegt auf der Hand. D. H.

<sup>\*\*)</sup> Es ist ein interessantes Zeichen für die großartige Disziplin und den religiösen Geist innerhalb der Shettogemeinden, daß die Ehre, Wein, Kerzen und andere für gewisse Zeremonien gebrauchte Gegenstände liesern zu dürsen, in öffentlicher Auktion versteigert wurde. Also man bezahlte nicht nur die Waren, sondern auch das Vorrecht der Lieserung. Warum? Weil solch' fromme Handlung — bestimmt im Jenseits, vielleicht aber auch schon im Diesseits — mit reichlichen Zinsen vergolten wurde. D. H.

dem Leser dieser 17 Erläuterungen geworden sein, daß, solange die offizielle Macht des Juden über seinen Glaubensbruder besteht, solange der Kahal, der Bet Din und daß ganze talmudische Recht nicht abgeschafft sind, die gegenwärtig bestehenden Ordnungen und Institutionen der Juden erhalten bleiben werden, welche Form auch immer die äußere administrative gesetzliche Macht annehmen möge. Gleichfalls können wir getrost sagen, daß, solange nicht die Einrichtungen der Juden zur Erziehung ihrer Kinder vernichtet werden, der Wunsch der Regiezung, aus den Juden brauchbare Bürger des Staates zu machen, erfolglos bleiben muß.

Dieser überzeugung huldigte auch die Verwaltung des nordwestlichen Kreises, und den ersten Schritt zur Besreiung des Landes von dem eingewurzelten übel tat der Generalgouverneur Graf E. T. Baranow mit dem Zirkular, das wir am Ende dieses Buches wiedergeben.

# Die Alkten des Kahal

Nr. 1. Über die Einführung einer neuen Ordnung für die Ausgaben des Kahal.

Sabbat, Lesestück Bereschit der Fünf Bücher Mose (d. h. in der ersten Woche des neuen jüdischen Jahres) 32) im Jahre 5555 (1794).

Die Vertreter des Kahal verordnen in Gegenwart der früheren Raschim (Häupter) und der Tuwim "Vertreter der Stadt": Die bisherige wöchentliche Abgabe des Einzelnen zur Bestreitung der Ausgaben des Kahal ist durch Eintreibung der Abgabe in Höhe von einem halben Kopeken für das Pfund Kindsleisch zu ersehen. Der Verwaltung des Kahal wird aufgestragen, eine ausführliche Verordnung hierfür zusammenzustellen, desgleichen auch jemanden zur überwachung der Angelegenheiten der Stadt zu ernennen mit der Maßgabe, ihn nach Gutdünken zu entlohnen.

Nr. 2. Von der Vergütung für die Polizeirevier= Aufseher (Faktoren).

Sabbat, Lesestück Noah, 5555 (1794).

- a) Von den Vertretern des Kahal wird verordnet: Drei Polizeirevier-Aufsehern für die vergangene Zeit je 8 Sloth (Kbl. 1,30) auszuzahlen. Das Geld soll ihnen durch Vertrauensleute des Kahal zu Lasten der Schlachtgelder ausgeshändigt werden.
- b) Auf dieser Sitzung wurden zu Kontrolleuren zwecks Revision der Kasse der Abgaben des Kahal, die von dessen Vertrauensmann verwahrt wird, die schon früher als solche fungierenden Reb\*) Eli, Sohn des U, und Reb Morduchai, Sohn des U, ernannt.

Zur Kontrolle der Summe jedoch, die sich bei dem Verstreuensmann David Schatz (Kantor) und bei dem Soldaten Jacob befinden, sind zu Aufsehern gewählt: Reb Moses, Sohn

<sup>\*)</sup> Reb bedeutet nicht Rabbi, sondern einen angesehenen Mann. Die Jüdische Enzyklopädie sagt: "ein guter Jüd". D. H.

des J, Reb Moses, Sohn des A, der oben erwähnte Reb Morduchai und Reb Pesach, Sohn des J.

Die Kontrolle der Kasse kann auch bei nicht vollzähliger Anwesenheit der Aufseher erfolgen.

Nr. 3 (= Band II. 40). Von der Ernennung eines Auf= sehers für die jüdischen Angelegenheiten bei der Polizei.

Montag, Lesestück Wa-jare des Pentateuchs 5555 (23. Okt. 1794). Die Vertreter des Kahal verordnen:

Dem Bertreter der Stadt, dem Rabbi Juda Leib, Sohn des Rabbi Jacob, ist aufzutragen, sich von heute ab sechs Wochen lang in der Polizei aufzuhalten und sich um die sowohl privaten als Gemeinde-Angelegenheiten zu bekümmern, mit der Bedingung, daß er in Angelegenheiten des Kahal, (der Gemeinde) nicht ohne vorherige Genehmigung seitens des Parnes Hodem, des Monats-Vorsitzenden des Kahal, und eines anderen Vertreters der Stadt Geschenke, an wen auch immer, versprechen darf. Für seine Tätigkeit wird ihm ein Gehalt von zwei Rubel für die Woche gewährt.

Nr. 4 (= II. 41). über die Begrüßung der Obrigkeit an Feiertagen.\*)

Dienstag, den 2. Fjjar 5555 (10. April 1795).

Von den Vertretern des Kahal wird verordnet:

- a) Bei dem reichen Jsaak aus Ljachowka (Vorstadt von Minsk) ist eine Anleihe in Höhe der für die Woloschebna nötigen Summz aufzunehmen.\*\*) Für diese Begrüßung sind gewählt der reiche Reb Zevi, Sohn des Sch. und der oben erwähnte reiche Jsaak zu ihnen gesellen sich noch vier allgemeine Raschim (Häupter) und alle zusammen gehen sie mit der Woloschebna zur Obrigkeit.
- b) (= II. 42) In dieser Sitzung übernahm die Verwaltung des Kahal die Pflicht, alles das aufzuführen, was auf der vorshergegangenen Zusammenkunft betr. der städtischen Schlächterei beschlossen wurde, und alle Angelegenheiten dieser Art endsgültig zu regeln.

60

<sup>\*)</sup> Es sei an die Hinweise in der Einführung (S. LI) er= innert. D. H.

<sup>\*\*)</sup> Woloschebna sind die Geldsummen zur Begrüßung der — nichtjüdischen — Obrigkeit an Feiertagen.

Mr. 5 (= II. 43). Die Angelegenheit der Schächt= häuser.

Freitag, Lesestück Tasria des Pentateuchs 5555 (13. April 1795).

a) Im Hause des Kahal wurde in Anwesenheit der Berstreter des Kahal und der Mischehaja Kaschim, d. h. der Häuser, die Frage einer Instruktion in Sachen der Schächtshäuser ausgeworfen, die auf Anordnung des Kahal durch sechs gewählte Bürger ausgearbeitet werden solle. Die Allgemeine Bersammlung beschloß, die durch jene sechs erlassenen Instruktionen zu bestätigen und ihnen in allen Teilen Gesetzeskraft zu verleihen.

Am selben Tage wurde folgendes verordnet:

Sollten die Brüderschaften nicht alle Anweisungen der erswähnten Gewählten befolgen, so übergibt die Allgemeine Berssammlung die Angelegenheit des Schächtens dem Vorstande des Kahal, und jede Verordnung dieses Vorstandes soll die Kraft eines Beschlusses der Allgemeinen Versammlung besitzen.

b) (= II. 44). In dieser Sitzung wurde auch die den Kahal drückende Last der Plebaner (röm.-kath. Geistlichen) besprochen. Zu Bittstellern in dieser Sache wurden gewählt: Judel, Sohn des Jacob, Elia, Sohn des Zevi, R. Zevi-Hirsch (Sohn des K) und Faak Eisig, Nesse des A.

In der Angelegenheit mit dem Beamten Komar wird die Bittstellerei dem Kahal übertragen.\*)

Hierbei wird festgesetzt: Die beiden erwähnten Angelegensheiten sind auf gerichtlichem Wege zu erledigen, und niemandem ist es erlaubt, mit der Gegenseite in irgend welche "Friedens» verhandlungen" zu treten.

Nr. 6 (= II. 45). Über die Anstellung eines Advokaten in Sachen des Kahal.

Sabbat, Lesestück Tasria des Pentateuchs, 6. Fijar 5555 (14. April 1795).

a) Der Vorstand des Kahal verordnet: Den Herrn Lo= patna\*\*) zum bevollmächtigten Advokaten des Kahal anzu=

\*) Der Fall ist nicht mehr zu verstehen. D. H.

<sup>\*\*)</sup> Lopatna ist augenscheinlich ein christlicher, vermutlich polnischer Advokat — kein Jude —, der die Gemeinde beim russischen Gericht vertritt. D. H.

nehmen. Vier Häuptern der Stadt wird die Vollmacht erteilt, einen schriftlichen Vertrag mit ihm über die Bezahlung seiner Arbeit abzuschließen; und alles das, was durch ihn in dieser Ansgelegenheit angeordnet wird, ist einer Verordnung des Kahal gleich zu achten.

- b) Auf dieser Sitzung wurden auch zu Aussehern des Rekrutenshstems\*) gewählt: Reb Jaschar Beer, Sohn des J., und Reb Mardochai, Sohn des M.
- c) Auch wurde verordnet, dem Reb Wolf, Sohn des Schelomo, lebenslängliches Stimmrecht in allen Gemeinde-Angelegenheiten zu verleihen. Für ein solches Recht hat der Reb Wolf in die Kasse des Kahal fünf Tscherwonetz zu zahlen und allen Mitgliedern des Kahal ein Festmahl zu geben. Diese Verordnung tritt nur dann in Kraft, wenn Reb Isaak aus Ljachowka mit derselben einverstanden ist.

Bemerkung: Der erwähnte reiche Fsaak ist mit der letzten Verordnung nicht einverstanden.

Mr. 7 (= II. 46). über die Aufstellung genauer Listen der Einwohner der Stadt nach Ständen.

Mittwoch, Lesestück Acharé Moth des Pentateuchs, 10. Jijar 5555 (18. April 1795) zu Minsk.

Der Vorstand des Kahal verordnet: Den Gabaim (Verstretern) aller Brüderschaften 33) wird besohlen, dem Kahal genaue Listen ihrer Mitglieder, auch der Untermeister und Lehrlinge, die bei den Meistern arbeiten, ohne Unterschied, ob sie Einheismische oder Fremde sind, zuzustellen. Ebenso wurde allen Haußsbesitzern durch Soldaten oder Boten besohlen, Listen der Beswohner ihres Hauses, ob Einheimische oder Fremde, dem Kahal einzureichen.

<sup>\*)</sup> Die Juden mußten Kekruten stellen. Auf die Bedeutung dieser Tatsache für die Shettojuden ist bereits in der Einsührung hingewiesen worden. Militärdienst und orthodoxes Judentum mit Koscheressen und all' den Hunderten von Vorschriften sind einsach undereindar. Die Tragik hat Franzos ergreisend geschildert. Wer irgend das Geld aufbringen konnte, kaufte sich los. Daß die ganze Angelegenheit zu schlimmsten Bestechungen einerseits, Erpressungen andererseits Veranlassung geben mußte, ist klar. D. H.

- Nr. 8. (= II. 47). Die Ernennung von Bertrauens = leuten zur Erledigung der Schächtungs = Ange = legenheiten mit einigen Brüderschaften.
  Sabbat, Lesestück Redoschim, 13. Fijar (21. April).
- a) Entsprechend einer Verordnung des Vorstandes des Kashal wurden vier Häupter und Rabbi Samuel zu einer ends gültigen Regelung der Schächtungs-Angelegenheiten mit Chewra Kadischa (Brüderschaft der Totenbestatter) und Chewra Schibea Keruin gewählt.
- b) Auf derselben Sitzung wurde beschlossen: dem Samuel, Sohn des R. G., ein Zeugnis darüber auszustellen, daß er bereits einige Dekrete 34) des Bet Din ins Russische übersetzt hat. Wenn der Rabbiner und der Bet Din hiermit einverstanden sind, so müssen die Schammaschim (Notare) des Kahal dieses Zeugnis unterschreiben.

Bemerkung: Hierzu wurde das Einverständnis des Rabbiners und des Bet Din gegeben.

Nr. 9. (= II. 48). Von der Abgabe bei Schächtung von Vieh.

Mittwoch, 24. Fijar 5555 (2. Mai 1795) — Minst.

Von der außerordentlichen Allgemeinen Versammlung und dem Vorstande des Kahal wird bestimmt, eine Abgabe für die Schächtung von Vieh sestzusetzen, die zur Deckung gewisser allgemein-bekannter Schulden,\*) die der Kahal den Klöstern gegenüber hat, dienen soll. Hier die Vorschriften dieser Abgabe:

Für das Schächten eines Ochsen sind 4 poln. Sloth (60 Kopeken) zu entrichten — was vor dem Schächten zu erfolgen hat. Für das Schächten einer Kuh 3 poln. Sloth (45 Kopeken) — und für das eines Schafes, einer Ziege oder eines Kalbes je 6 Groschen (3 Kopeken) — für ein Kalb von 1—2 Jahren 1 Sloth (15 Kopeken). Die Abgabe ist in Silbergeld zu entrichten.

Es wird bestimmt: Es ist am morgigen Tage in allen Bethäusern unter dem gewaltigsten Bann laut zu verkünden, daß jeder, der Bieh schächten will, verpflichtet ist, die nach Obigem festgesetzte Abgabe, unabhängig von der Taxe für den Schächter

<sup>\*)</sup> Die anderen Sitzungs-Protokolle bringen keine Erklärung. D. H.

und für den Schlachthof, zu entrichten. Unter Androhung des Banns ist es den Schächtern verboten, das Messer aus der Scheide zu ziehen, bevor die Abgabe vollgültig an den Vertrauensmann bezahlt ist. Gleichfalls wird bestimmt, unter dem Bann und den "Schamtos gedolot" (Verfluchungen zu ewiger Verdammnis) zu erklären, daß kein Mensch auf der Welt die obenerwähnte Schächtabgabe in Pacht nehmen dürfe — niemals und unter keinerlei Bedingungen. Dem Bann werden aber auch die verfallen, die diese Abgabe in Pacht geben wollen, — wem und wann es auch sei — einem Juden oder Nichtjuden.\*) Diese Abgabe muß stets zur Verfügung des Kahal, zwecks Ablösung der oben erwähnten Schulden, stehen. Wenn jedoch jemand diese Bestimmung nicht einhält und unter irgendeinem Vorwand die Abgabe doch in Pacht nimmt, so soll in dem Falle der von alters her bestehende Bann, der auf dem von auswärts eingeführten Fleisch ruht, aufgehoben werden, und es wird zum Schaden des Pächters jedem erlaubt, sein Fleisch einzuführen. Am 25. Jijar 5555 (3. Mai 1795) wurde alles oben Erwähnte buchstäblich in allen Bethäusern verkündet.

Mr. 10. (= II. 49). Von der Wahleines Vertrauens = mannes für neue Steuern.

Sabbat, Lesestück Be-Har Sinai des Pentateuchs, 27. Fijar 5555 (5. Mai 1795).

Durch Verfügung des Kahal wird mit dem heutigen Tage der Leima, Sohn des Juda, Levit, zum Vertrauensmann des Kahal in Sachen einer neuen Steuer ernannt. Der erwähnte Leima ist eidlich verpflichtet, die Ausführung aller Verordnuns gen zu übernehmen, die durch Bestimmung des Kahal mit besagter Steuer verknüpft sein werden.

Nr. 11 (= II. 50). Von der Wahl eines Vertrauens = mannes für die Abgaben von der Vieh = und Ge = flügel = Schlachtung.

Sabbat, Lesestück Be-Har Sinai des Pentateuchs, 27. Jijar 5555 (5. Mai 1795).

Von dem Vorstande des Kahal wird Hosea, Sohn des Abraham, zum Vertrauensmann in Sachen der Abgaben von Vich= und Geslügel=Schächtung ernannt. Dieses Amt über=

<sup>\*)</sup> Die Koscherabgaben sollten zur Bezahlung der Staatsabgaben dienen, sie wurden aber zu anderen Zwecken benutzt. D. H.

nimmt er sofort nach den ersten 50 Tagen dieses (5555) Jahres, nachdem er vorher die Pflicht der Ausführung einer jeden Bestimmung des Kahal in dieser Angelegenheit beschworen hat.

Nr. 12 (= II. 51). über das Darlehen von 50 Abl. an Jüdel (Sohn des Jacob).

Sabbat, Be-Har Sinai des Pentateuchs, 27. Jjjar 5555 (5. Mai 1795).

Es wird bestimmt: Aus der Kasse des Kahal sind Abl. 50.— in Silber dem Rabbi Jüdel (Sohn des Jacob) als Darslehn zu geben. Dieses Darlehn ist nach und nach innerhalb eines Jahres zu 1 Abl. pro Woche auszuzahlen. Zur Sicherung dieses Darlehns hat der erwähnte Rabbi Jüdel dem Kahal einen Schuldschein auszustellen mit der Verpflichtung, die bei ihm angesammelten 50 Abl. am 1. des Jjar 5556 (1796) zurücksuzahlen. Der Schuldschein ist vom Notar des Kahal in Verswahrung zu nehmen.

Nr. 13 (= II. 52). Von der Anweisung eines Plates zum Schächten von Geflügel und von der Ernennung besonderer Schächter hierzu.

Sabbat, Lesestück Behaalotcha, 5555 (26. Mai 1795).

Vom Vorstande des Kahal wird bestimmt: Gestügel\*) ist auf dem Hofe der Synagoge zu schächten. Zu Schächtern hiersfür werden bestellt Mardochai und sein Sohn Jacob, und zwar hat einer von ihnen sich mit dem Schächten, der andere mit der Einhaltung aller durch das Geset, d. h. den Talmud, vorgesschriebenen Regeln zu besassen. Außer diesen Beiden ist es keinem Schächter in der Stadt erlaubt, sei es am Tage oder in der Nacht, Gestügel zu schächten. Das Gehalt für beide Schächter entspricht dem, welches im allgemeinen ein Schächter ershält. Der erwähnte Mardochai hat den Eid, der für die Berstrauensmänner der Schächt-Abgabe vorgeschrieben ist, zu leisten und hat jedem Freitag dem Bevollmächtigten des Kahal das im Lause der Woche bei ihm angesammelte Geld zu übergeben. Wenn der Vorstand des Kahal es für nötig erachten sollte, die Abgabe von der Gestügelschächtung zu verpachten, so

<sup>\*)</sup> Die Geflügelschächter waren eine andere, weit weniger ansgesehene Klasse als die Viehschächter. D. H.

hat der Mardochai hierauf das Vorrecht. Wenn die Abgabe jestoch von einer anderen Person gepachtet wird, so bleibt Mardoschai Schächter, und niemand hat das Recht, ihn seines Postens zu entheben.

Nr. 14 (= II. 53). Vom Baueines Schächthauses. Sabbat, Stück Behaalotcha des Pentateuchs, 5555 (26. Mai 1795).

Es wird bestimmt, der Chewra Kadischa\*) (Brüderschaft der Totenbestatter) und den Schibea Keruim (Brüderschaft der sieben Auserwählten) den Bau eines Schächthauses auf ihre Kosten zu übertragen; da jedoch die Brüderschaft Schibea Keruim dieses ablehnte — wodurch der Bau aufgehalten würde jo wurden von der Versammlung des Kahal der Rabbi Zevi, Sohn des R., der Rabbi Nota, Sohn des J., und der Rabbi Samuel, Sohn des D., dazu ernannt, sich mit besagter Brüderschaft außeinanderzusetzen und von ihr eine formelle, d. h. den jüdischen Gesetzen entsprechende, Quittung über alle von ihr für den Bau getragenen Ausgaben zu erlangen. Wenn nach Ordnung dieser Angelegenheit und nach Erhalt einer solchen formellen Quittung die Chewra Kadischa selbst vom Kahal das Recht zum Bau des Schächthauses zu erwerben wünschen sollte, so werden seitens des Kahal hiergegen keine Bedenken bestehen. Den obenerwähnten drei Gewählten wird in Sachen der Brüderschaft Schibea Keruim und zur Festsetzung der Bedingungen für die Brüderschaft Chewra Kadischa dieselbe Macht verliehen, wie sie nach jüdischen Gesetzen den Vertretern der Stadt zusteht. Die Brüderschaft der Totenbestatter muß sich verpflichten, alle Bedingungen, die in dieser Sache mit den Schibea Keruim abgemacht werden, zu erfüllen. Wenn sie jedoch den Teil des Rechtes, der den Schibea Keruim gegeben ist, nicht zu erhalten wünscht, so verbleibt dieser Teil dem Kahal.

Die Frauen hatten eigene Chewras. Die Mitglieder der Ch. K. hatten wichtige Privilegien und standen unter der Leitung gewählter Beamter. D. H.

<sup>\*)</sup> Die Chewra (oder Chabura) Kadischa, d. h. die Brüderschaft der Totenbestatter, ist wohl die älteste der Brüderschaften und schon in Talmudzeiten nachweisdar. Es scheint, daß sie auf die Sekte der Essener zurückgeht. Die Ch. K. hatte Erlaubnis, zu arbeiten, wenn sonst jeder ruhen mußte. Sobald ein Leichnam in der Hand der Ch. K. war, waren die Verwandten aller Pflichten los und ledig.

Nr. 15 (= II. 54). Bon der Begleichung der Schuld an den Pleban (kath. Pfarrer) und von der Einführung einer neuen Abgabe von Waren, die von auswärtigen Raufleuten eingeführt werden.

Sabbat, Abschnitt Schelach lecha, 5555 (2. Juni 1795).

- a) Da die Einnahmen der neu eingeführten Abgaben zur Deckung der Schuld an den Pleban nicht ausreichen, wird vom Vorstande des Kahal bestimmt: Von der Brüderschaft der Totenbestatter sind 90 Kbl. aufzunehmen à Konto der Summe, die sie für die Rekrutierung schuldig ist, um mit ihr den monatslichen, dem Pleban auszuzahlenden Betrag zu bestreiten.
- b) An demselben Tag wurde bestimmt: Es ist eine Abgabe auf alle Waren einzusühren, die von auswärtigen Kaufleuten nach Minst gebracht werden, und solange diese Abgabe nicht verspachtet ist, hat jeder Kaufmann, der Waren nach Minst bringt, sich beim Parnes Chodesch, d. h. Ortsvorsteher, zu melden, um einen Zettel mit der Unterschrift des Vorstehers und eines Verstreters des Kahal zu erhalten. Der Zettel muß ausweisen, daß der Vorzeiger desselben die Abgabe für die von ihm eingessührten Waren voll bezahlt hat.
- c) Am gleichen Tage wurde noch bestimmt: Von der Schule ist ein Raum als Büro für die Steuern zu mieten, und für daß-selbe sind  $7^{1}/_{2}$  Kopeken die Woche zu zahlen, zu Lasten der Kasse des Rahal. 35)
- ) Denselben Tag wurde ferner festgesetzt: Aus der Kasse des Kahal ist dem Steuereinnehmer Keb Fsaak ein Hochzeits=geschenk von 2½ Kbl. zu machen. Das Geld ist dem Vertrauens=mann Keb Herschen gegen Quittung auszuhändigen.
- Nr. 16. Regeln für die Einwohner der Stadt bezüglich der Einladungen von Mitbürgern zu Festen, gegeben vom Kahal.

Zum Feste der Beschneidung dürfen folgende Personen einsgeladen werden:

- 1. Alle Glieder der Seitenlinie der Eltern bis zum zweiten Grade. Wenn das Fest nicht vom Vater des Neugeborenen, sondern von einer anderen Person gegeben wird, so unterliegt es bezüglich der Einladungen denselben Bestimmungen.
- 2. Verschwägerte Personen, d. h. die Eltern der neuen Schwiegertochter, vor und bis zur Heirat derselben, dürfen zum Fest geladen werden.

- 3. Der Gevatter (der das Kind während der Beschneisdung hält) oder Sandeke und die drei Beschneider, sowie der Sprecher der Gebete über dem Kelch nach der Beschneidung.
  - 4. Fünf gute Freunde und der Melammed des Hausherrn.
- 5. Je zwei Nachbarn von beiden Seiten und drei von der gegenüberliegenden Seite. Diese Regel gilt auch für Ladensinhaber.
- 6. Der Pächter eines Ladens kann vom Besitzer desselben eingeladen werden und umgekehrt; dasselbe gilt für Hausbesitzer und ihre Mieter.
- 7. Die Geschäftsfreunde und Lieferanten: Schlächter und Schneider.
  - 8. Die jüdischen Vertreter der Stadt und Beamte.
- 9. Das Mitglied einer Brüderschaft kann deren Vorstand einladen.
- 10. Diener der Synagoge, die zu diesem Zweck einen Ausweis vom Kahal besitzen.

Zu einem Hochzeitsmahl dürfen alle Verwandten zweiten Grades (inkl. Schwäger), Nachbarn und überhaupt alle, die nach Obigem zum Feste der Beschneidung zugelassen sind, eingeladen werden. Außerdem können gebeten werden zehn gute Freunde und Freundinnen. Feste der Armen, die auf gemeinsame Kosten der Geladenen stattsinden, unterliegen nicht diesen Vorschriften.

Unter Androhung des gesetzlichen Bannes ist es verboten, Tanzabende an den auf eine Hochzeit folgenden Sonnabenden zu geben, sowohl für Männer als für Frauen. Es ist jedoch erlaubt, Jugend beiderlei Geschlechtes an dem Sonnabend, an dem der Bräutigam zur Tora aufgefordert wird, zu be-Wer jedoch bei Heirat seines Sohnes oder seiner Tochter die Hochzeit außerhalb der Stadt gibt, dem ist es verboten, zu dem Feste einzuladen, und allen Einwohnern der Stadt ist es in solchen Fällen verboten, den Heiratenden Geschenke zu senden. Unter Androhung des gesetzlichen Bannes ist es den Schammaschim (Dienern der Spnagoge) verboten, zum Feste der Beschneidung oder Heirat nach dem Register einzuladen, bevor es nicht vom Notar durchgesehen und durch seine Unterschrift legalisiert, d. h. als nach obigen Regeln aufgestellt bekräftigt ist. Unter dem Banne ist es auch dem Festgeber verboten, jemanden einzuladen, der nicht in dem Re-68

gister vermerkt ist, und niemand darf zum Feste erscheinen, wenn er nicht durch den Schammasch, dem das Register übergeben wurde, eingeladen worden ist. Die Verletzung dieser Vorschriften ist einer Verletzung des Bannes gleichzusetzen. Einer solchen Person werden schwere Strasen auferlegt werden, wobei weder die persönliche noch die Familien-Chre des Ungehorsamen geschont und keinerlei Ausslüchte oder Entschuldigungen angenommen werden dürsen.\*) Den Gehorsamen aber wird Gutes widerfahren, auf sie wird Segen herabströmen, und sie werden auf den Festen ihrer Kinder neues Leben genießen. Die Welt geshöre Israel. Amen. Dein Wille, Herr, geschehe.

Nr. 17 (= II. 55). Von der Wahl von elf Vertrauen 3 = leuten zur Beaufsichtigung der Revisionen und der Pachtverträge.

Anläßlich einer neuen Revision und Verpachtung, die zu gunsten des Kahal eingeführt werden müssen, wird unter Einsverständnis der Allgemeinen Versammlung bestimmt: Die nachsfolgenden elf Personen sind zu wählen,\*\*) und zwar: 1. Kabbi Leib, 2. Kabbi Hirsch, 3. R. Salomo, 4. R. Jsaak, 5. K. Abel, 6. Chaima, 7. R. Jehiel, 8. R. Ilia, 9. K. Aisig, 10. K. Samuel, 11. R. Jacob. Diese elf Gewählten müssen die besagten Angeslegenheiten überwachen, und ihre Tätigkeit ist der der Exekutive der Allgemeinen Versammlung gleich zu achten. Auf ihre Tätigsteit müssen sie allen Fleiß anwenden und alle notwendigen Aussgaben machen.

Für diese Ausgaben bleibt es ihnen überlassen, eine geseignete Quelle zu finden, jedoch darf deswegen der Stadt keine neue Abgabe auferlegt werden.

Nr. 18 (= II. 56). Bestimmung der Allgemeinen Bers sammlung über die Wahl der Beamten für alle Amter der Berwaltung für das Jahr 5556 (1796).

Mittwoch, den 16. Siwan (11. Juni 1796).

Vom Vorstande der Allgemeinen Versammlung wird bestimmt: Auf Grund der jüdischen Gesetze ist eine Wahl der

\*\*) Das klingt ganz nach einer Anwrdnung, wer zu wählen ist. D. H.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche die Darstellung von K. E. Franzos, die in der Einführung wiedergegeben worden ist. D. H.

Führer unserer Stadt zu veranstalten. Die Wähler haben neun Vorsteher des Kahal in folgender Ordnung zu wählen: vier Kaschim, drei Tubim, zwei Jkurim. Zum Amte der Kaschim dürsen nur solche gewählt werden, welche bereits einmal dieses Amt bekleidet haben. Die Wähler haben unter Eid zu verssichern, daß sie die Wahl im Namen Gottes und zum Wohle der Stadt veranstalten werden. Die Vorsteher jedoch haben zu schwören, daß sie ihr Amt gewissenhaft und zum Nuten der Stadt ausüben werden. Diese Wahl bestellt die Vorsteher nur dis zu dem Ende der kommenden Passahl bestellt die Vorsteher nur dis zu dem Ende der kommenden Passahlage (10 Monate). Gleichsfalls wird bestimmt, daß die Vorsteher während der Zeit ihrer Funktion als solche keinerlei Amt in der Brüderschaft der Totenbestatter bekleiden dürsen.

- (= II. 57.) Zur glücklichen Stunde! Liste für die Wähler im Jahre 5556, aufgestellt am 16. Siwan 5556:
  - 1. Reb Uri, Sohn des David.
  - 2. Reb Schalom, Sohn des Meera.
  - 3. Reb Jechiel, Sohn des David.
  - 4. Reb Aaron, Sohn des Baruch.
  - 5. Reb Jsaak, Sohn des Zevi Hirsch.

Diese wurden von der Allgemeinen Versammlung als Wähler der Vorsteher bestätigt am 16. Siwan 5555 in Minst. Sie haben folgenden Eid abgelegt:

(= II. 58). Form bes Eibes für bie Bähler:

Ich verpflichte mich durch Eid und Schwur ohne jeden Betrug oder Spitfindigkeit, daß die Wahl der Vorsteher durch mich ausschließlich zum Wohle der Stadt geschehen wird. Der Helfe mir in allem ebenso, wie ich jetzt die Wahrheit spreche.37)

Nr. 19 (= II. 59). Von einigen Anderungen der Bestimmungen der Allgemeinen Versammlung.

(Bgl. Afte Nr. 18.)

Sabbat, Lesestück Behaalotcha des Pentateuchs. (14. Juni 1796.)

Da die oben aufgeführten fünf Wähler der Allgemeinen Versammlung von der Unmöglichkeit einer Durchführung der Wahlen, wie unter Nr. 18 bestimmt, berichten, wird ihnen das Recht zur Wahl von elf, anstatt von neun Vorstehern der Stadt zuerkannt. Sleichzeitig wird bestimmt, daß die Wahl bis morgen

12 Uhr beendet sein muß, widrigenfalls sie für ungültig erklärt werden würde. Ebenfalls wird festgesetzt, daß zu Vorstehern nur stimmberechtigte Mitglieder der Allgemeinen Versammlung geswählt werden sollen.

Nr. 20 (= II. 60). Zur glücklichen Stunde! Wahlliste für die Vorsteher unserer Stadt für das Jahr 5556, zusammengestellt am Montag, den 21. Siwan. (16. Juni 1796.)

## I. Raschim. —

- 1. Rabbi 38) Leib, Sohn des Moses.
- 2. Rabbi Jechiel, Sohn des David.
- 3. Rabbi Eleasar, Sohn des Meir.
- 4. Rabbi Moses, Sohn des Josef.
- 5. Rabbi Herschsohn, Sohn des Uri.
- 6. Rabbi Aaron, Sohn des Baruch.

#### II. Tubim. —

- 1. Rabbi Hosea, Sohn des Eljiakum.
- 2. Rabbi Peßach, Sohn des Jsrael.
- 3. Rabbi Jsaak, Sohn des Zevi Hirsch.

#### III. Iturim. —

- 1. Rabbi David, Sohn des Eleasar.
- 2. Rabbi David, Sohn des Jeruchim.
- 3. Rabbi Moses, Sohn des Herschsohn.
- 4. Rabbi Samuel, Sohn des Eljiakum.
- IV. Habaim zedoka Gedola (Alteste des Großen Wohltätigkeits= kreises).
  - 1. Rabbi Herz, Sohn des David.
  - 2. Rabbi Uri, Sohn des David.
  - 3. Rabbi Jfrael, Sohn des David.
  - 4. Rabbi Ilia, Sohn des Zevi Hirsch.
  - 5. Rabbi Haschel, Sohn des Moses.
  - 6. Rabbi Fsaak, Sohn des Zevi Hirsch.
- V. Dajjanim Keruim (Richter des Bet Din).
  - 1. Rabbi Samuel, Sohn des Jechiel Michael.
  - 2. Rabbi Eleasar, Sohn des Efraim.
  - 3. Herschsohn, Sohn des Elia.
  - 4. Rabbi Josef, Sohn des Jechiel Michael.
- VI. Dajjanim Scheenam Keruim (zeitweilige Richter).
  - 1. Rabbi Sef Wolf, Sohn des Z.
  - 2. Rabbi Jacob, Sohn des Saul.

- 3. Rabbi Juda, Sohn des Aaron.
- 4. Rabbi Chajjim, Sohn des Sef Wolf.
- 5. Rabbi Simon, Sohn des Juda Leib.
- 6. Rabbi Joel Feitel, Sohn des Aaron.

VII. Roe cheschbonot (Kontrolleure).

- 1. Reb Cleasar, Sohn des Josef.
- 2. Reb Herz, Sohn des Jaak.
- 3. Reb Jsrael, Sohn des Jsaschar.

VIII. Älteste der Brüderschaft der Vorsänger.

Reb Uri, Sohn des David.

- 2. Reb Elia, Sohn des Zevi Hirsch.
- (= II. 61). Form des Eides für die Borsteher unserer Stadt, bestätigt von der Allgemeinen Versammlung.

Unter Eid und Schwur, ohne Betrug oder Spitsfindigsteit, verpflichte ich mich im Namen Gottes, während meiner Amtszeit meine Pflichten zum Nuten der Stadt zu erfüllen; Gott möge mir in Allem ebenso helsen, wie ich ehrlich alles von mir Gesagte auf mich nehme.

Nr. 21 (= II. 62). über Geschenke an Vorgesetzte. Dienstag, Abschnitt Schelach lecha des Pentateuchs, 5556 (17. Juni 1796).

Von den Vertretern der Gemeindeverwaltung wird bestimmt: Von den Schächtern sind die von ihnen für die letzte Zeit fälligen Beträge einzutreiben, und die erzielte Summe ist zur Verteilung von Geschenken an städtische Beamte und Vorsteher zu verwenden. Die von den Schächtern eingetriebene Summe ist dem Schammasch (Notar) zu übergeben, der über die Ausgaben zu bestimmen hat.39).

- Nr. 22 (= II. 63). Streit zwischen dem Kahal und einer Privatperson über einen Plat.
- a) In Sachen des Besitzes des Platzes des unbeschnittenen (christlichen) Hutmachers Swanski:

Insolge eines beim Kahal erhobenen Protestes gegen den Reb Eleasar, Sohn des Ephraim, in Sachen seines Rechtes auf den Besitz des Platzes des oben erwähnten Swansti, wurde von den Vorstehern des Kahal bestimmt: Es sind zwei Tobim (Advokaten) zu ernennen, welche diese Angelegenheit vor dem Bet Din unserer Stadt zu verteidigen haben. Hierzu wurden ernannt: David, Sohn des Eleasar, und Rabbi Jsaak, Sohn des Zevi Hirsch. — Dieses wurde unter allgemeiner Zustimsmung am Mittwoch, Abschnitt Korach des Pentateuch, sestgesetzt.

Bemerkung: Diese Bestimmung wurde nicht ausgeführt.

b) Hiernach wurden am Freitag derselben Woche von den Vorstehern des Kahal in der gleichen Angelegenheit zwei neue Advokaten ernannt: Rabbi Fsaschar Beer und Kabbi Pesach. Diese beiden erschienen mit der Gegenpartei vor dem Bet Din, und dieses, nach Anhörung beider Parteien, erließ in der Angelegenheit folgendes Dekret:

Nr. 23 (= II. 64). Ropie des Defretes des Bet Din in Sachen des Streites zwischen dem Kahal und dem Reb Eleasar.

In Sachen des Rechtes auf Besitz eines Hauses und aller Rebengebäude sowie des Hoses dazu, belegen in der Troitki Straße, früher den Brüdern Reb Schalom, Reb Segal und Reb Chajjin gehörig:

Die Advokaten des Kahal erklärten hierzu folgendes:

Vorm Gerichtshof des Kahal wurde verhandelt in Sachen des Rechtes, auf Grund dessen Jsaschar Beer gegenwärtig einen Teil des oben bezeichneten Plates besitzt, wozu der Hof von 12 Saschen gehört, während Eleasar die übrigen (Neben=)Ge= bäude besitzt, worüber er ein Dokument von den Vorstehern des Kahal Dienstag, 28. Siwan 5518 (1758) folgenden Inhaltes besitzt:

Da unter den Unterschriften der sieben Ortsvorsteher auf dem Kauskontrakt auch die des Meier steht, so erhebt der Kahal gegen diesen Kontrakt, auf Grund dessen Eleasar jetzt einen Teil der Gebäude und des Hoses besitzt, Protest. Als erstes sordern die Advokaten des Vorstandes des Kahal, daß besagter Eleasar die Richtigkeit aller Unterschriften des Dokumentes beweise. — Da außerdem das Dokument von Meier unterschrieben ist, der mit einigen der Unterschriebenen in verwandtschaftlicher Besiehung stand — und zwar mit Abraham Abel und Kathan Nota — so ist der Kauskontrakt, nach Behauptung der Advoskaten, schon durch diesen letzten Umstand rechtswidzig, da er von einer unvollständigen Anzahl Unterschriften, d. h. nicht von

sieben, sondern nur von sechs rechtsgültigen, bestätigt wurde. Die Gegenpartei, d. h. Eleasar, erklärte hiergegen, daß die Unterschrift des Meier durchaus nicht die desjenigen Meier zu sein brauche, der mit oben erwähnten Abraham Abel und Nathan Nota in verwandtschaftlicher Beziehung stand, der ebensalls den Kauskontrakt seines Baters unterschrieben habe, und daß zu damaliger Zeit Berwandtschaft in solchen Fällen nicht etwas Besonderes bedang; daß aber, wenn auch der Kontrakt von ungültigen Unterschriften bestätigt sein sollte, das Protokoll über den Berkauf des Hauses an seinen Bater doch immerhin von sieben gesetlichen Mitgliedern der Berwaltung bestätigt worden sei und seine Rechte auf den Besit des Objektes vollskommen rechtsgültig seien.

Der Bet Din beschloß nach Verhör beider Parteien:

Wenn Cleasar alles das, was er zur Bekräftigung seines Rechtes angeführt hat, voll beweisen kann, so hat der Besit ihm zu verbleiben; im anderen Falle geht er an den Kahal über. Wenn Cleasar beweisen kann, daß das Protokoll von sieben gessehlichen Vertretern aufgestellt wurde, so kann in diesem Falle selbst die Ungültigkeit des Kaufkontraktes ihn des Besitzrechtes nicht berauben; das Haus bleibt gleichfalls im Besitze des Cleasar, wenn er beweist, daß die Unterschrift des Meier auf dem Kontrakt von einem Meier stammt, der nicht in verwandtschaftlicher Beziehung zu den anderen Unterzeichnern stand — oder wenn er beweist, daß zu damaliger Zeit ein Kontrakt durch Verwandte bestätigt werden konnte. Vorläusig jedoch geht das Haus des Cleasar in den Besitz des Kahal über, und dieser hat das Recht, es weiter zu verkausen. (!) Der Käuser wird alle Kechte des Kahals auf dieses Haus genießen.

Dienstag, 6. Tammus 5556 (2. Juli 1796).

gez. Unterschriften der Mitglieder des Bet Din.

Nr. 24 (= II. 65). über die Ladung vor Gericht. Mittwoch, Abschnitt Chukkat d. Pentateuchs 5556 (2. Juli 1796).

Die Vorsteher des Kahal verordnen:

Der Reb Leib aus Wituki ist aufzusordern, in unserer Stadt vor dem Bet Din wegen des Streitsalles mit seinem Schwager zu erscheinen.

Nr. 25 (= II. 66). Über den Prozeß des Kahal mit der christlichen Priesterschaft beim Magistrat. Sabbat, Abschnitt Chukkat d. Pentateuchs, 5556 (5. Juli 1796).

Die Vorsteher des Kahal verordnen:

Rabbi David, Sohn des Eleasar, ist zum Gehilfen des Monatsvorsitzenden des Kahals zu ernennen, und es ist ihm aufsutragen, fleißig beim Magistrat den Verlauf der Angelegenheit zu verfolgen, die zufolge des Ersuchens der christlichen Priestersschaft an den Kahal, aus der Verbindlichkeit eines in ihrem Besitze befindlichen Wechsels heranzuziehen, anhängig gemacht wurde. Dem Vorsitzenden und seinem Gehilfen ist es erlaubt, die notwendigen Ausgaben aus der Kasse des Kahal zu bestreiten. 40)

Nr. 26 (= II. 67). über den Berkauf des Eigentums = rechte des Eleafar (j. Akte Nr. 23).

Da durch Dekret des Bet Din im Streite zwischen dem Kahal und Eleasar der Plat des unbeschnittenen Hutmachers Swanski in den Besitz des Kahal überging, trat Jsaschar Beer mit den Ortsvorstehern in Unterhandlung zwecks Abtretung des Plates an ihn und zahlte die gesorderte Summe in die Kasse des Kahal voll ein. Infolgedessen geht von heute ab der Besitz dieses Plates an den erwähnten Isaschar Beer über, und kein Kahal kann auch nur den geringsten Widerspruch hiergegen ersheben. Im Gegenteil, jeder Kahal ist verpflichtet, die Rechte des Isaschar Beer oder dessen Kechtsnachfolgers auf diesen Platz zu bestätigen. Die Ansprüche des früheren Besitzers Eleasar sind vom Kahal zu befriedigen.

Oben Erwähntes wurde unter allgemeiner Zustimmung im Hofe des Kahal verordnet am Montag, Abschnitt Balak des Penstateuch 5556 (7. Juli 1796).

Nr. 27 (= II. 68). Erklärung des Kahal bezüglich des Hauses einer Privatperson.

Der Vorstand des Kahal gibt bekannt, daß der zwischen dem Hause des Glasers Eleasar und dem des Melammed (Lehrers) Reb Beer gelegene Plat ihm gehöre. Nr. 28 (= II. 69). über die Generalversammlung des Rreises.

Mittwoch, der Woche des Abschnittes Pinchas, 5556 (16. Juli 1796).

Da aus einigen Teilen des Kreises Gesuche beim Vorstande unserer Stadt eingegangen sind, mit der Bitte, einige Gemeinsden bei der kommenden Versammlung des ganzen Kreises zu vertreten, so wurde von den Herren Vorstehern des Kahal sestz gesetzt, daß sich zu den fünf Vertretern unserer Stadt der Rabbi Josus zu gesellen habe; sie werden dann gemeinsam sowohl von seiten unserer Stadt als auch von seiten der besagten Gemeinden als Bevollmächtigte gelten.

Nr. 29 (= II. 70). Abschrift der Kahalbestimmung über das Wohnrecht des Musikers und Rabbi Flaak in der Stadt Minsk.

Von der Generalversammlung des Kahal der Gouvernementsstadt Minst wurde unter Einverständnis aller anwesenden Mitglieder beschlossen: Dem Musikanten Isaak ist das Bohnerecht in der Stadt Minst erteilt worden — ihm und seinen Nachkommen sowie das volle Recht zum Betreiben aller Geschäfte, gleich allen anderen Einwohnern der Stadt, ohne den geringsten Unterschied und ohne Ausnahme. Da aber der erwähnte Isaak behauptet, daß er bereits einmal dieses Recht erwarb, was in der Tat dadurch bewiesen wird, daß er bereits lange ungehindert in unserer Stadt wohnt, so wird ihm dieses Dokument unentgeltlich ausgestellt — nur zur Bekräftigung seiner früheren Rechte.

Donnerstag, 27. Schebat 5557 (12. Februar 1797).

Nr. 30 (= II. 71). über das zeitweilige Verbot der Verrichtung von gemeinsamen Gebeten in priva = ten Gebetshäusern der Stadt.

Sabbat, Abschnitt Ki tabo d. Pentateuchs, 5557 (26. Aug. 1797) Minsk.

Vom Vorstande des Kahal wird bestimmt:

Am Montag ist in allen Gebetshäusern zu verkünden: Vom ersten Tage Selichot bis zum Jom Kippur ist allen Einwohnern der Stadt verboten, sich zu gemeinsamem Beten in Privats

häusern zu versammeln; die Gebete sind vielmehr unbedingt in einem der Bethäuser der Synagoge zu sprechen.

Die Chasanim (Kantoren) und Baale Tekiot (Bläser) wers den mit dem gesetzlichen Bann belegt, wenn sie in einem Privathause Dienste tun; jedes Gebet oder sonstige gottesdienstliche Haltung außerhalb der Shnagoge gilt als Gott feindlich. Wenn diese Bestimmung aber dennoch von irgendeinem Hausvater verletzt werden sollte, so wird derselbe der Strase ausgesetzt sein, der gewöhnlich ein den jüdischen Gesetzen Abtrünniger unterworfen wird.

## Mr. 31 (= II. 72). Belohnung bes Buchbinders Sillel.

Am gleichen Tage bestimmen wir, daß der Buchbinder Hillel dafür zu belohnen ist, daß er dem Kahal ohne jede Aufstorderung einen Schuldbrief des Kahal über 50 Tscherwonetz, den er gesunden hatte, wiedergab. Als Belohnung für diese Tat wird unter allgemeiner Zustimmung beschlossen, den erwähnten Hillel für die Zeit des Bestehens der gegenwärtigen Kahalversfassung\*) von allen Abgaben, sowohl von denen an den Staat, als auch von den städtischen Lasten zu besreien. (II. 72 fügt hinzu: "Außerdem erhält er das Kecht, als erster Kandidat für die freie Stelle eines Vorlesers zu fungieren.")

Nr. 32 (= II. 73). Verpachtung der Gebühren für Geflügelschächtung.

Montag, Abschnitt Nizzabim des Pentateuchs, 5557 (28. August 1797) Minsk.

Unter allgemeiner Zustimmung der Vertreter der Stadt wird die Abgabe von der Geflügelschlachtung dem Jacob, Sohn des Mardochai, auf ein Jahr 41) verpachtet. Die Abgabe wird ihm zum vereinbarten Preise von Rbl. 55 per Jahr verpachtet, die er dem Kahal in Silber zu entrichten hat. Die anderen Bestimmungen bleiben dieselben wie die mit seinem Vater im vorigen Jahre festgesetzten. Der erwähnte Jacob verpflichtet sich, wie üblich, auf seine Kosten einen Kontrolleur anzustellen, der auf die Einhaltung aller Gesetze über das Schächten zu achten

<sup>\*)</sup> Es ist unklar, ob für die Zeit des gerade regierenden Kahal, d. h. auf ein Jahr, oder bis zur Anderung der bestehenden Kahalverfassung. D. H.

hat, und der hierzu ein Attest vom Oberrabbiner unserer Stadt besitzt.

Alles dieses wurde im Hofe des Kahal unter allgemeinem Einverständnis, ohne den geringsten Widerspruch, beschlossen.

Nr. 33 (= II. 74). Ankauf von Roggen für bestimmte Zwecke und Belohnung des Sekretärs des Gouverneurs.

Donnerstag, Abschnitt Noah des Pentateuchs 5558 (8. Okt. 1797).

Die Vorsteher des Kahal bestimmen: von den Abgaben sind Abl. 100.— zum Ankauf von Roggen und anderem Gestreide für den bestimmten Zweck zu verwenden, und Abl. 50 dem Sekretär des Gouverneurs für geleistete Dienste auszusahlen.\*)

Nr. 34 (= II. 75). Von der Tilgung der Schuld an dem Rabbi Mardochai, Sohn des Rabbi Moses, Vors sitzenden des Bet Din.

Montag, Lesestück Lech lecha des Pentateuchs, 5558 (12. Okt. 1797), Minsk.

Bezüglich der Schuld an den Rabbiner Mardochai, Sohn des verstorbenen Rabbi Moses, die durch den vom Kahal an seinen Vater außgestellten Schuldbrief, von dem er auf ihn überging, bezeugt ist, wird bestimmt: Aus der Kasse des Kahal ist der ganze Betrag ratenweise innerhalb von zwei Jahren zu bezahlen, d. h. wöchentlich 2 Kbl. Silber. Rabbi Mardochai ist verpslichtet, den in seinem Besitz besindlichen Schuldbrief nebst allen Dokumenten, die sein Kecht auf diese Schuld belegen, einem Vertrauensmann auszuliesern, bei dem sie dis zur endsültigen Begleichung der Schuld verbleiben. Nach Ablauf von zwei Jahren aber, nachdem die Schuld voll getilgt sein wird, hat der Vertrauensmann alle Dokumente dem Kahal auszusliesern. Vorher wird der Kahal dem Magistrat\*\*) einen Bericht zustellen, und sobald von diesem ein Ukas erlassen worden sein wird, beginnt die Abzahlung der Schuld nach obiger Norm.

<sup>\*)</sup> Augenscheinlich Bestechungsfall. D. H.

<sup>\*\*)</sup> Rabbi M. hatte sich augenscheinlich an das russische Gericht gewandt. D. H.

Nr. 35 (= II. 76). Prozentuale Abgabe. Sabbat, Abschnitt Chajje Sara des Pentateuchs, 5558 (31. Okt. 1797).

Vom Vorstande des Kahal und der Allgemeinen Versammlung wird bestimmt: der Stadt ist eine prozentuale Steuer aufzuerlegen, und zwar 1% vom Kapital und ½% vom undes weglichen Eigentum. Die erzielte Summe ist für dieses Jahr zum Freikausen von Rekruten aus unvermögendem Hause zu verwenden. Für die Zukunst jedoch wird eine Abgabe,42) gleich der in der Stadt Schklow erhobenen, durchgeführt, deren Erlös zur Begleichung aller Staatsabgaben verwandt werden wird und nicht zu anderen Zwecken verbraucht werden darf.

Nr. 36 (= II. 77). Bestimmung über die Abgabe nach dem Muster der Stadt Schklow.

Mittwoch, Abschn. Wajjeze des Pentateuchs, 5558 (11. Nov. 1797).

Die Vorsteher der Stadt verordnen: In unserer Stadt ist bei Strafe des Cherem (Bannes) eine Abgabe zur Ablösung der Reichssteuern nach dem Muster der Stadt Schklow einzusühren. Da jedoch diese Abgabe bei uns in Minst mehr abwerfen wird als in Schklow, so muß sie unter leichteren Bedingungen eingesührt werden. Diese Erleichterungen werden ganz vom Kahal abhängen. Gesett den Fall, daß es in Schklow gebräuchlich ist, mit den Einwohnern (d. h. Juden) einen Vergleich abzuschließen, nach dem sie freiwillig, durch jährliche Zahlung, sich von der Abgabe von jedem einzelnen Pfunde Fleisch befreien, so muß dieses auch bei uns als üblich gelten, unter der Bedingung, daß der Kahal eine Norm für alle sessehlow jedoch nicht der Vbgabe befreien kann. Sollte dieses in Schklow jedoch nicht der Fall sein, so soll es auch bei uns nicht eingeführt werden.

Nr. 37 (= II. 78). Von dem Prozeß der jüdischen Handwerker beim Magistrat.

Mittwoch, Abschnitt Wajjeze des Pentateuchs 5558 (1797).

Von den Vorstehern der Stadt ist bestimmt, daß der Verstrauensmann des Kahal aus der Kasse des Kahal die notwendigen Mittel zur Bewirtung der Richter im Kathause, die sich mit der bewußten Gerichtssache betr. jüdischer Handwerker besassen, zur Versügung zu stellen hat.\*)

<sup>\*)</sup> Das sieht stark nach Bestechung aus! D. H.

Mr. 38 (= II. 79). Von dem Fest für die Diener der heiligen Brüderschaft der Totenbestatter. Sabbat, Lesestück Wajjischlach des Pentateuchs, 5558 (21. Nov. 1797).

Die Vorsteher der Stadt verordnen: Dem Vertrauensmann für die Abgaben 43) von der Viehschächtung, dem Rabbi Moses, Sohn des Abraham, ist befohlen, den ältesten Dienern der Brüderschaft je 40 Sloth (6 Kbl. Silber) für ein Fest zu geben, das am 15. Tage des kommenden Monats Kislew stattsinden wird.

- Nr 39 (= II. 80). Von dem Vergleich mit dem Archistakon bezügl. einer Schuld an ihn. Sabbat, Lesestück Wajjischlach des Pentateuchs, 5558 (21. Nov. 1797).
- a) Infolge äußerster Notwendigkeit, den Streit mit dem hiesigen Archidiakon zu beendigen, der durch eine Schuld des Kahal an ihn entstand, wird unter allgemeiner Zustimmung beschlossen:

Rabbi Hirsch, Sohn des Rabbi Ruchim, ist als Vertreter des Kahal in dieser Angelegenheit zu ernennen. Zur Belohnung für seine Mühen besreit ihn der Kahal von der Rekrutenabgabe fürs lausende Jahr. Hierbei hat besagter Hirsch einen Eid abzulegen, indem er schwört, die ihm anvertraute Sache zum Ruțen des Kahal zu führen, ohne für sich selbst auch nur den geringsten Ruțen daraus zu ziehen.

- b) (= II. 81). In derselben Sitzung wurde beschlossen: Aus der Kasse des Kahal sind 8 Kbl. dem Reb Abraham, Sohn des Schuan, für die dem Kahal geleisteten schriftlichen Arsbeiten zu geben.
- Nr. 40 (= II. 82). Von der Erlaubnis, die einer Pristatperson zum Bau einer Pforte erteilt worden ist, die zum Shnagogenhofe führt.

Die Vorsteher verordnen:

Das durch die heilige Brüderschaft der Totenbestatter dem Jacob, Sohn des Schuan, verkaufte Recht zum Bau einer Pforte an der dem Durchgang zum Hose der Shnagoge dienens den Stelle, die zwischen seinem und der Witwe Juda's Hause 80

liegt, ist zu bestätigen. Hierbei wird festgesetzt: Einem der Borsteher der Stadt ist zusammen mit den Altesten der Brüderschaft aufzutragen, die Regeln für einen ungehinderten Durchgang zur Shnagoge aufzustellen; von da an darf der freie Durchgang nicht gehindert werden. Die Regeln werden Gesetzskraft haben. Bichtiger jedoch ist noch, daß die unabänderliche Bedingung ersfüllt wird, zufolge deren die heilige Brüderschaft dem Kahal die Erlaubnis erteilt, auf ihrem Platz einen öffentlichen Abort zu bauen, wozu der Kahal bereits Vorbereitungen trifft — ohne hierfür Entgelt zu fordern.

Sollte dieses nicht erfolgen, so wird der Kahal die Besträftigung des Verkauses vorerwähnten Rechtes durch die Brüsderschaft verweigern und dasselbe somit die Gesetzeskraft verslieren.

Sabbat, Lesestück Wajjischlach des Pentateuchs, 5558 (21. Nov. 1797).

Nr. 41 (= II. 83). Von der Erlaubnis für den Kantor, am Tage der Channuka (des Lichterfestes) Ges schenke einsammeln zu dürfen.

Am Morgen des Montags, Abschnitt Mikkez, 5558 (30. Nov. 1797).

Die Vorsteher der Stadt verordnen: Dem Kantor des Bet Hamidrasch, Rabbi Eleasar, ist zu erlauben, am Tage des Lichtersestes (Channuka) in die Häuser zur Einsammlung von Geschenken zu gehen (bei den Juden als Channuka-Geld bekannt).

Nr. 42 (= II. 84). Von der Zahlung des Gehaltes an den Bevollmächtigten des Kahal für das versgangene Jahr.

Dienstag, Abschnitt Mikkez des Pentateuchs, 5558 (1. Dez. 1797).

Unter Einverständnis aller Vorsteher der Stadt wird verordnet: Salomon Schuan, Schammesch des Bet Hamidrasch, sind aus der Rasse des Rahal für das vergangene Jahr 10 Sloth die Woche (1.50 Abl.) zu zahlen dafür, daß er in dem Jahre das Amt eines Bevollmächtigten des Kahal in Steuerangelegenheiten ausgeübt hat.

Mr. 43 (= II. 85). Von der Einführung einer Verordnung in der Vorstadt Komarowka.

Dienstag, Abschnitt Mikkez des Pentateuchs, 5558 (1797).

Die Vorsteher der Stadt verordnen, daß von heute ab in der Vorstadt Komarowka keine besonderen Vorsteher mehr amstieren sollen, mit Ausnahme von einem, nämlich dem Altesten der Shnagoge, der während des Lesens des Pentateuchs auf der Empore zu stehen hat. Alle Abgaben und Steuern werden in genannter Vorstadt von unseren Beamten eingenommen.

Nr. 44 (= II. 86). Bon der Bezahlung der Steuern und des Rekrutengeldes für die Familie des Reb Hirsch, Sohn des Simon.

Am Morgen des Donnerstages, Abschnitt Mikkez des Pentateuchs, 5558 (3. Dez. 1797).

- a) Unter allgemeiner Zustimmung der Vorsteher der Stadt wird bestimmt: Aus der Kasse des Kahal sind nach christlicher Berechnung die Rekrutengelder und die Kopfsteuer für das Jahr 1797 für die Familie des Keb Hirsch zu bezahlen und ihm von seinem Gehalt abzuziehen.
- b) In derselben Sitzung wurde beschlossen: Aus der Kasse des Kahal sind der Frau des Keb Hirsch 30 Kbl. Silber auszuzahlen, die gleichfalls zu Lasten des Gehaltes von Hirschgehen.

Mr. 45 (= II. 87). Von der Landpost. Mittwoch, Lesestück Wajjechi des Pentateuchs, 5558, (16. Dez. 1797).

- a) Die Vorsteher der Stadt verordnen: Es ist ein Gesuch an die Stadtverordnetenversammlung\*) zu richten, in dem sie gebeten wird, für den Kahal die Eintreibung von Steuern für die Landpost zu übernehmen. Um diese Sache zum Erfolge zu führen, wird beschlossen, einige Rubel aus der Kasse des Kahal zur Verfügung zu stellen.
- b) Auf derselben Sitzung wurde beschlossen: Für eine gewisse Person ist Fisch zu kaufen, und hierfür sind bis zu 10 Rbl. aus der Kasse des Kahal zu verwenden. (!)

<sup>\*)</sup> Diese Sache bleibt unklar. Die Kahale hatten augenscheinlich zur Unterhaltung der Landpost beizusteuern. D. H.

- c) Chenfalls wurde beschlossen: Es ist eine Berufung in Sachen des Prozesses mit den Schneidern einzulegen 44), und dazu sind bis zu 5 Rbl. und 20 Sloth poln. Silbergeldes aus der Kasse des Kahal zu verwenden.
- Nr. 46 (= II. 88). Von der Ehrbezeugung für das Monatsoberhaupt des Rahal.

Sabbat, Abschnitt Wajjechi des Pentateuchs, 5558 (19. Dez. 1797).

Von den Vorstehern der Stadt wird folgendes verordnet und bekräftigt: Während des Lesens der Tora im hiesigen Bet Hamidrasch am Sabbat gebührt die größte der Ehren — die Berufung an dritter Stelle zum Lesen der Tora — dem Monatsoberhaupt, außer an Sabbaten, auf die das Neujahr oder ein Bußtag fallen. Hierfür hat der Kahal dem Bet Hamidrasch wöchentlich  $22^{1/2}$  Kopeken zu zahlen. Diese Ehre darf auf niemanden übertragen werden, außer auf den Vorsteher des Kahal, seine Söhne und Schwäger, auf die sie übertragbar ist.

Mr. 47 (= II. 89). Von der Aufnahme einer Schuld zur Bezahlung der Staatssteuern.

Dienstag, 21. Tebet 5558 (22. Dez. 1797).

Infolge Mangels an Gelb zur Bezahlung der Steuern, die der hiefige Magistrat mit seinem letzen Ukas nachdrücklichst sordert, wird von der Allgemeinen Versammlung bestimmt: bei den reichsten Hausbesitzern unserer Stadt ist eine Schuld zur Begleichung der Steuern aufzunehmen. Diese Anleihe wird durch die einkommenden Abgaben und Steuern getilgt werden. Die Pflicht der Tilgung der Schuld wird den Vertrauensmännern des Kahal auferlegt. Die Schammaschim des Kahal haben jedem Gläubiger eine Bescheinigung mit ihrer Unterschrift zu geben, die den Paragraphen des Gesetzes 45) enthalten muß, nach welchem diese Bescheinigung ihren Wert erst nach Zerreißen dersselben oder einer entsprechenden Bemerkung darauf verliert. Dem Vorzeiger einer solchen Bescheinigung müssen die Vertreter des Kahal die ganze ihm geschuldete Summe aus den Einsnahmen des Kahal auszahlen.

Mr. 48 (= II. 90). Von der Gratulation bei den Bes hörden an Feiertagen.

Donnerstag, Abschnitt Waera, 5558 (24. Dez. 1797).

Die Vorsteher der Stadt verordnen: Am Tage Wasilij des Großen, (d. h. Christl. Neujahr 1798) ist zu denjenigen Behörden zwecks einer Gratulation zu gehen, deren Wohlwollen der Kahal für nütlich hält, und die für diesen Zweck erforderliche Summe ist nach dem Ermessen derjenigen, die die Gratulation auße führen, zu verwenden.

Mr. 49 (= II. 91). Von der Bürgschaft für einen vers hafteten Juden.

Montag, Abschnitt Bo des Pentateuchs, 5558 (28. Dez. 1797).

Die Vorsteher der Stadt bestimmen: für den Reb N. aus Sluzk ist eine Bürgschaft zu stellen, damit er nach Hause ent-lassen wird. Zu Bürgen werden ernannt Reb Juda Leib und noch einer, den er sich erwählen darf. Diese Bürgschaft ist einer solchen, die von den sieben Vorstehern der Stadt gestellt wird, gleich zu achten.

Mr. 50 (= II. 102). Bon bem Prozeß zwischen Jacob Ropelen und bem Rahal wegen unbeweglichen Eigentum 3.\*)

Da der Reb Jacob Ropelen, Sohn des Meier, gegen das Besitzrecht des Kahals auf die neuen Steinläden, die auf dem Hohen Platze neben dem Steinhose des Pan Trebert gebaut sind, Protest erhoben hat und dieser Protest auf einem in seinen Händen besindlichen Dokument beruht, wonach der Besitz der steinernen Läden ihm zukäme, so wählten die Vorsteher der Stadt zu Advokaten für den Kahal, zwecks Einleitung eines Prozesses beim Bet Din, den Kabbi Josef und Kabbi Eleasar.

(= II. 103). Urteil des Bet Din in dieser Angelegenheit:

Mittwoch, 17. Elul 5558 (29. August 1798).

Das von Jacob Kopelen vorgezeigte Dokument aus dem Jahre 5514 (1754), welches das Besitzrecht auf oben erwähnte

\*) Dieser ganze Abschnitt zeigt die talmudische Spitzsindigkeit und die innerhalb der scheinbar so geschlossen dastehenden jüdischen Gemeinden vorhandenen Intrigen. J. Kopelen wird hier hineingelegt, oder er hat zu betrügen versucht. D. H. Läden seinem Bater bestätigt, ist von den sieben Vorstehern der Stadt unterschrieben. Gegen dieses Dokument erklärten die Advokaten des Kahals:

- 1. Das Dokument verleiht Besitzrecht nur auf das früher an besagter Stelle gestandene Holzhaus des Sapeschka; da von dem Hause jetzt jede Spur sehlt, ist das Dokument bedeutungs- los geworden; infolgedessen kann Jacob Kopelen jetzt kein An-recht auf die dort neu gebauten Gebäude geltend machen.
- 2. Selbst, wenn das Dokument seine Bedeutung behalten hätte, so könnte es nur für die in ihm angegebenen Grenzen Geltung haben. In dem Dokument ist die für Kaufkontrakte übliche Formel nicht enthalten: "vom Zentrum der Erde bis zum Himmel", infolgedessen kann er auf die Keller und die Räumc über dem zweiten Stockwerck keinerlei Anrecht haben.
- 3. In dem vorgelegten Dokument ist nur von einem Haus die Rede, der Hof dagegen ist nicht erwähnt; infolgedessen umsfaßt das Besitzrecht nicht den Hofplatz des Hauses.

Nach Anhörung beider Parteien verhörte der Bet Din die Zeugen, die folgendes aussagten:

- 1. Das alte Holzhaus nahm einen Raum von ca. zehn Saschen ein.
- 2. Die Hauptfassabe des Hauses stand dem Hohen Platz gegenüber, und die Hinterwand stand an der Stelle der früheren Steinwand des Hauses von Pan Trebert.
  - 3. Das Haus hatte eine Breite von ca. sieben Saschen.
- 4. Die jetzt gebauten Läden nehmen die fünf Saschen des Grundstückes, früher Sapeschka gehörend, ein.

Auf Grund dieser Tatsachen beschließt der Bet Din, vertreten durch die Endesunterzeichneten (Vorsitzenden und Richter), daß das ganze früher dem Sapeschka gehörige Grundstück nunmehr dem Jacob Kopelen zu gehören habe, wobei sein Besitzrecht "vom Zentrum der Erde bis zum Himmel" gelten soll. Dieses von uns hier bestätigte Recht soll dem Jacob Kopelen von heute bis in Ewigkeit unverbrüchlich zugesprochen sein. Der Besitzer des erwähnten Eigentumes hat das volle Kecht, mit dem Besitz nach Gutdünken zu versahren. —

Diese Bestimmung ist entsprechend den talmudischen Gesetzen und den Regeln unserer Weisen\*) ausgefertigt. Zur Besicheinigung dieses unterschreiben wir eigenhändig.

Rabbiner Michael, Vorsitzender des Bet Din. (Folgen Unterschriften.)

Für die Richtigkeit: Advokat des Kahal und Notar: Eleasar, Sohn des Rabbi Simon.

Nr. 51 (= II. 104). Von dem Vergleich zwischen Jacob Ropelen und dem Kahal bezügl. der Läden, ersbaut auf dem Grundstück des ersteren.

Durch Beschluß des Bet Din vom 17. Elul 5558 gehen die Läden, die auf dem früher dem Sapeschka gehörigen Grundstück erbaut sind, in den Besitz des Jacob Kopelen über.

Das Grundstück mißt 10 Saschen in der Länge und 6 Saschen und 2 Arschin in der Breite. Demnach gehört das ganze Grundstück östlich von dem Besitz des Jacob K. dem Kahal. Da infolgedessen der Jacob K. ständig mit dem Besitze des Kahal in Berührung kommen muß, so schlossen beide Parteien freiwillig folgenden Vergleich:

Beide dem Hirsch gehörigen Läden und das neben diesen belegene, noch unbebaute Grundstück gehen in den uneingesschränkten Besitz des Jacob A. über; dafür tritt dieser dem Kahal das Recht auf alle übrigen Teile des Grundstückes ab.

Dieser Vergleich ist auf Grund des Gesetzs und der Geswohnheiten geschlossen und basiert auf dem besonderen Gesetz, demzufolge dergleichen Angelegenheiten keines formalen "Kinsjan" bedürfen. Zur vollen Gültigkeit jedoch entrichtete der Jacob Kopelen den von unseren Beisen festgesetzen Kabolesseder (siehe Erläuterung IX).

Montag, 22. Elul 5558, Minst. Folgen Unterschriften.

Nr. 52 (= II. 92). Von der Landpost. Dienstag, Abschnitt Bo 5558 (29. Dez. 1797).

Die Vorsteher des Kahal verordnen: Aus der Kasse des Kahal ist das Defizit der Steuereinnahmen für die Landpost

<sup>\*)</sup> Man beachte den Hinweis auf den Talmud, wo besonders im Traktate Baba batra (28 ff.) die Chasaka aussührlichst behandelt ist. Damit ist das hohe Alter der Einrichtung der Chasaka bewiesen. D. H.

zu decken und die hierzu benötigte Summe auf die Einwohner der Stadt durch Umlage zu verteisen.

Nr. 53 (= II. 93). Von dem Hochzeitsgeschenk für die Tochter des Rabbiners.

Sabbat, Lesestück Mischpatim des Pentateuchs, 5558 (30. Jan. 1798).

Die Vorsteher des Kahal beschließen: Dem großen Weisen, dem Rabbiner Michael, sind aus der Kasse des Kahal als Hochseitsgeschenk für seine Tochter 10 Kbl. auszuzahlen. Außerdem wurde in dieser Sitzung beschlossen, dem Advokaten des Kahal zwecks Ankauf von Getreidebrot 22 Kbl. auszuzahlen.

Mr. 54 (= II. 94). Bon dem Loskauf jüdischer Arrestanten.

Dienstag, Abschnitt Teruma des Pentateuchs, 5558 (2. Febr. 1798).

Da die freiwilligen Gaben zur Deckung der enormen Unstosten, die mit dem Loskaufen jüdischer Arrestanten verbunden sind, nicht reichen, wird, zwecks Schaffung ständiger Geldquellen hierzu, verordnet:

- 1. Von jedem Vater ist für die Geburt eines Anaben beim Atte der Beschneidung eine Steuer von 18 Groschen zu erheben; der gleiche Betrag ist bei jeder Hochzeit zu entrichten. Die Schammaschim dürsen ihre Genehmigung für die Liste der zu ladenden Säste nicht vor Entrichtung dieser Abgabe geben.
- für Geldgeschenke der Gäste aufzustellen. 3. Am Tage jedes Neumondes ist mit einer Sammelbüchse

2. Auf Beschneidungsfesten und bei Hochzeiten ist ein Teller

3. Am Tage jedes Neumondes ist mit einer Sammelbüchse von Haus zu Haus zu gehen.

Nr. 55 (= II. 95). Von den Arrestanten. Montag, Abschnitt Tezawwe des Pentateuchs, 5558 (8. Febr. 1798).

Von den Vorstehern der Stadt wird bestimmt, daß der Anwalt des Kahal aus dessen Kasse 50 Kbl. Silber zum Losstaufen jüdischer Arrestanten zahlen solle.

Nr. 56 (= II. 96). Von den Arrestanten. Sabbat, Lesestück Wajjakhel des Pentateuchs, 5558 (27. Febr. 1798).

Die Vorsteher der Stadt bestimmen: Aus der Kasse des Kahal sind zum Loskaufen vorerwähnter Gefangener 22 Reichs= taler auszuzahlen.

Nr. 57 (= II. 97). Von der Handelssteuer. Donnerstag, 5. Tag der Passahwoche, 5558 (25. März 1798).

Da die im einzelnen nicht spezifizierten (!) Ausgaben des Kahal sehr hoch sind, es besonders aber an Mitteln zur Bezahlung der Steuern für unbemittelte Mitglieder unserer Gemeinde sehlt, so wird von der Allgemeinen Versammlung, in Abwesenheit (!) der Vertreter der Stadt, bestimmt: In unserer Stadt ist der Handel nach dem Muster der Stadt Schklow zu besteuern, ohne die geringste Abweichung von den dortigen Gepflogenheiten. Diese Steuer ist ab 1. Jan. 46) zu erheben.

Was jedoch die 1200 Kbl. anlangt, die wir jett der Staatskasse abzusühren haben, so wird bestimmt, daß sofort, nach Genehmigung dieser Steuer durch den Gouverneur, fünf Mitglieder aller Volksschichten zu wählen sind, denen es obeliegt, diese Summe und weitere 800 Kbl., die schon früher vom Kahal verausgabt wurden, (!) auf die Einwohner zu verteilen.

Hierauf wurde beschlossen: Es ist ein Vorschlag für die Verteilung zu machen und die erwähnte Steuer nötigenfalls auch schon ohne Genehmigung des Gouverneurs einzuführen.\*)

Mr. 58 (= II. 98). Von der einer Brüderschaft erteileten Erlaubnis, sich auf dem Hofe der Synagoge ein Zimmer zu bauen.

Donnerstag, 16. Siwan 5558 (20. Mai 1798).

Die Vorsteher der Stadt verordnen: Der hiesigen Brüdersschaft "Gemilut Chasadim" (prozentlose Darlehnskasse) ist die Erlaubnis zu erteilen, sich ein Zimmer im Hose der Synas

<sup>\*)</sup> Diese Stelle zeigt einmal die Mondnatur des Judentums. Wohl war der Kahal eine amtlich genehmigte Einrichtung, aber sie wurde außer zu offiziellen auch zu inoffiziellen Maßnahmen benutt. Man vergesse nie: das Ghettojudentum ist ein kriegs führender Staat im Staat, Vorwürfe sind daher nicht am Plat. D. H.

goge, an der Wand neben dem Turm, zu bauen. Das Zimmer muß aus Ziegeln gebaut werden und darf nicht mehr als sechs Saschen in der Breite und Länge einnehmen. Das Zimmer ist zur Ausbewahrung von Gegenständen und Pfändern bestimmt. Es ist erlaubt, Türen und Fenster zu bauen und im Zimmer Schränke zur Ausbewahrung von Gegenständen aufzustellen.

Der Brüderschaft ist es unter keinen Umständen erlaubt, in dem Zimmer Gebete abzuhalten; ebenso ist es verboten, das Zimmer zu vermieten oder zu verkaufen.

Mit dem Bau des Zimmers kann sofort begonnen werden. Dieses Recht ist der Brüderschaft auf gesetzlicher Basis von den Vertretern der Stadt erteilt und gilt als unantastbar.

Alles dieses wurde von uns ohne jeden Widerstreit von irgendeiner Seite sestgesetzt.

Folgen Unterschriften.

Mr. 59 (= II. 99). Vorerwähnte Angelegenheit bestreffenb.

Während des Baues des Zimmers verletzte die Brüdersschaft die Bedingungen, unter denen ihr das Baurecht ersteilt worden war, indem sie vier Fenster ohne Senehmigung der Stadt baute. Obgleich hierdurch das Baurecht verfallen war, erklärten sich die Vertreter der Stadt mit Aufrechterhaltung desselben einverstanden, sofern die Brüderschaft zwei Fenster zumauert; andernfalls verliert das Dokument seine Gültigkeit.

Dieser Beschluß wurde der Brüderschaft durch den Kahal bekanntgegeben. Da sie jedoch diese Warnung unbeachtet ließ, so wurde verordnet:

Das Recht zum Bau des Zimmers im Hofe der Spnagoge gilt als erloschen.

Obiges wurde verordnet im Hofe des Kahal unter allgemeiner Zustimmung und ohne jeden Widerspruch.

Mr. 60 (= II. 100). Von den Schächtern und den von ihnen benutten Messern.

Sabbat, Abschnitt Korach 5558 (5. Juni 1798).

Von der außerordentlichen Allgemeinen Versammlung und vom Vorstand des Kahal wurde beschlossen: Unterm biblischen Bann ist den Schächtern, die nicht im Dienste unseres

Kahal stehen, zu verbieten, in unserer Stadt Geflügel und Vieh zu schächten. Unter demselben Cherem verpflichten sich unsere Schächter, bei einer Schächtung kein zum zweiten Male geschärftes Messer zu benutzen.\*) Sollte ein Schächter dieses Gebot verletzen, so wird das von ihm geschächtete Tier als Aas (Tresa) gelten.

Mr. 61 (= I. 101). Von dem Geschirr, in dem man Fleisch von unbekannter Schächtung kocht.

Bur Beratung der Frage über das Geschirr des Kabbi Moses, in dem man Fleisch kochte, das von einem Schochet, der nicht im Dienste unserer Stadt stand, geschächtet worden war, wird ein Bet Din angerusen, bestehend aus dem Rabbiner Zevi Hirsch und Rabbi Eleasar, — damit er auf Grund talmudischer Gesetze feststelle, ob das Geschirr als koscher, d. h. gut für Benutung durch Juden, — oder als tresa, d. h. rituell unbrauchbar, zu gelten habe.

Nr. 62 (= II. 105). über die Wahl von sieben Personen zur Ordnung aller Angelegenheiten des Kahal.

Sabbat, Abschnitt Wajjelech des Pentateuchs, 5559 (4. Sept. 1799).

Heute, am fünften Tage des Monats Tischri, wurde unter Anwesenheit aller früheren Vorsteher und Vertreter des Kahal sowie der prominenten Einwohner der Stadt beschlossen: Es sind sieben Personen zur Ordnung aller Angelegenheiten des Kahal zu wählen. Einstimmig wurden sogleich gewählt Rabbi Zevi Hirsch und Kabbi Isaak. Die restlichen fünf werden von den fünf Wählern ernannt werden, die durch Vallotierung bestimmt werden.\*\*) Unter diesen fünf müssen drei Oberhäupter der vorigen Monate sein.

Die sieben Ernannten haben alle Angelegenheiten des Kahal zu ordnen, wobei die fünf durch Ballotierung Erwählten dieses Amt auch auf sich nehmen sollen, sofern sie es im Interesse der Stadt für nötig halten.

\*\*) Bgl. die Wahl zum Kahal in der Einführung. (S. XXIX.) D. H.

<sup>\*)</sup> Der Zauberglaube — um folchen handelt es sich hier — spielt im orthodoxen Judentum eine entscheidende Rolle. D. H.

Nr. 63 (= II. 106). Über settung eines Dokumentes über bie Allgemeine Versammlung bes Kreises.

Donnerstag, 25. Schebat 5559 (20. Jan. 1799).

Von der außerordentlichen Allgemeinen Versammlung sind zwei Einwohner unserer Stadt zu Mitgliedern des Komitees für den gesamten Kreis gewählt worden, und zwar: Kabbi Isaak und Kabbi Sef Wolf. Diese beiden Mitglieder müssen mit den übrigen Bevollmächtigten des Gouvernements an der Verssammlung des gesamten Kreises teilnehmen, die sich mit Schickssalsfragen unseres Volkes beschäftigen wird. Jede Meinung, die diese beiden Mitglieder äußern werden zu einer Frage, welche die Juden des Kreises betrifft, ist der Meinung der sieben Vorsteher unserer Stadt gleich zu achten.

Dieses wurde auf Grund unserer Gesetze und Regeln durch die Allgemeine Versammlung beschlossen — was wir, die Notare, durch unsere Unterschrift bestätigen.

Minst. Folgen Unterschriften.

Nr. 64 (= II. 129 und 130). Von den Regeln für Fest = geber.47)

Am Montag, am Vorabend des 1. Siwan 5559 (23. Mai 1799), wurde in allen Bethäusern folgendes verkündet:

Höre, heiliges Volk! Die Herren Vorsteher unserer Stadt teilen Dir, zusammen mit dem Vorsitzenden des Bet Din, mit, daß von heute ab niemand auf Hochzeiten oder Beschneidungsstesten süßen Auchen und Schnaps geben darf, sondern unsbedingt bei Festen Fleisch verabreichen muß,\*) mit Ausnahme der Armen, welche im Notfalle vom Kahal die Erlaubnis einsholen müssen, zum Feste Kuchen und Schnaps zu geben. Die wohlhabenden Leute sind bei Strafe des biblischen Bannes verspslichtet keinen Kuchen und keinen Schnaps zu geben, sondern Fleischgerichte zu verabsolgen, wobei die nachstehenden Kegeln genau einzuhalten sind:

1. Bei Strafe des biblischen Bannes ist es Männern und zumal Frauen verboten, bei Gratulationen zur Geburt eines Sohnes Schnaps, Kuchen, Saft und andere Süßigkeiten zu sich zu nehmen.

<sup>\*)</sup> Der Kahal braucht Geld und zwingt daher seine Gemeindemitglieder zu hohen Ausgaben durch Einkauf abgabepflichtigen Fleisches. D. H.

- 2. Unter demselben Cherem ist es Frauen bei Gratulastionen zur Geburt einer Tochter, nicht nur an Sonnabenden, sondern auch an den Werktagen verboten, Süßigkeiten zu kosten, mit Ausnahme der nächsten Verwandten. Dieses Verbot erstreckt sich auch auf die Eltern der Neugeborenen, und keiner darf seinen entsernteren Verwandten Süßigkeiten anbieten oder ins Haus senden.
- 3. Ebenso ist es verboten, nach dem Feste die Gäste mit Früchten oder Konsekt zu bewirten; den Gästen ist es verboten, diese anzunehmen.
- 4. Es ist verboten, Feste in der Woche vor und nach der Beschneidung zu geben, mit Ausnahme der Bewirtung von Bettlern am Morgen der Beschneidung.\*) Die nicht hierzu geshörigen Leute dürfen keinerlei Speise berühren.
- 5. Es ist verboten, am Tage der Beschneidung ein Essen zu geben, mit Ausnahme für die Sevatterin, die Hebamme, die Mutter und die Tante der Mutter.
- 6. Es ist verboten, ein besonderes Essen am Tage der Entlassung der Hebamme zu veranstalten. Dieses Mahl muß mit dem Feste der Beschneidung vereinigt werden.
- 7. Zum Feste der Beschneidung dürsen nur Verwandte bis zum dritten Gliede einschließlich eingeladen werden, ebenso Verlobte, Vettern, die drei Beschneider, ein Vorsteher der Stadt, drei Bediener, je zwei Nachbarn von jeder Seite und drei Nachbarn der gegenüberliegenden Seite, ebenso Geschäftsnachsbarn, Geschäftsfreunde und der Lehrer der Kinder, der seinersseits auch die Eltern seiner Schüler zu einem gleichen Feste bei sich einladen darf.
- 8. Zu einer Hochzeit können gleichfalls die oben erwähnten Personen eingeladen werden sowie Freunde, Freundinnen und vier Bediener.
- 9. Ein Vorsteher der Stadt kann zu einem Feste alle anderen Vorsteher derselben Stadt einladen.
- 10. Brüder der Gemeinschaft der Totenbestatter dürfen die Altesten der Brüderschaft zu einem Feste einladen.
- 11. Ein Bräutigam aus einer fremden Stadt darf seinen Quartierwirt einladen, mit dem auch dessen nächste Verwandte, die in seinem Hause wohnen, erscheinen dürfen. Außer dem

<sup>\*)</sup> Die Kahale waren stets bemüht, sich auf das Proletariat zu stützen, daher die soziale Fürsorge. D. H.

Hausbesitzer genießt keiner das Recht, auf dem Feste mit seinen Verwandten zu erscheinen.

- 12. Von den Beamten der Synagoge dürfen zu Hochzeiten und Festen der Beschneidung eingeladen werden der Kabbiner der Stadt, der Kantor nehst Sängern, zwei Diener des Kahal, der Vorsänger und der "Schulklöpper" (Ausruser, der an Feierstagen mit dem Ruse "in-Schulsherein" die Leute zur Synagoge rust), und der Vorsteher der heiligen Brüderschaft der Totenbestatter. Den übrigen Dienern der Synagoge ist ein Trinkgeld zu geben sie einzuladen ist dagegen verboten.
- 13. Die Mitglieder der Brüderschaft der Totenbestatter und der sieben Keruim dürfen ihre Diener einladen.
- 14. Unter dem biblischen Banne ist es den Einwohnern verboten, eine Hochzeit außerhalb der Stadt zu feiern, sei es für eine Jungfrau, Witwe oder geschiedene Frau. Die jedoch eine besondere Erlaubnis hierzu erhalten haben, dürfen nicht wegsfahren, bevor sie nicht die Abgabe bezahlt haben, gleich denen, die innerhalb der Stadt Hochzeit seiern.
- 15. Zu nach den Hochzeiten stattfindenden Essen dürfen von den Eltern der Braut oder des Bräutigams die nächsten Verswandten, Nachbarn, Freunde, der Hausbesitzer und der Kantor mit den Sängern eingeladen werden.
- 16. Jede der beiden Familien darf nicht mehr als ein Fest vor und nach der Hochzeit geben.
- 17. Auf einer Hochzeit dürfen außer dem Batchan (Humo=risten) und seinen Helsern nicht mehr als drei Musikanten mit=wirken.
- 18. Den Musikanten ist es verboten, auf Hochzeiten mehr als dreimal zu essen.
- 19. Zum Essen während des Ankleidens der Braut darf Jugend beiderlei Geschlechtes, selbst wenn sie nicht verwandt sind, eingeladen werden.
- 20. Es ist verboten, auf Hochzeiten Torten mit Verzierung oder Füllung aus Marmelade zu geben.
- Nr. 65 (= II. 107). Von der Tilgung der Schuld an Bulgavowitsch.

Sonntag, Abschnitt Tasria 5559 (20. März 1799).

Von den Vorstehern der Allgemeinen Versammlung wird befohlen:

- 1. allen Schuldnern des Pan Bulgavowitsch mitzuteilen, daß sie alle ihm laut Schuldschein schuldigen Gelder voll ausbezahlen, und
- 2. bei den Schuldnern, die sich außer Stande erweisen, ihren Verpflichtungen nachzukommen, genannten Bulgavowitsch aus der Kasse des Kahal zu befriedigen.

Die Vorsteher des Kahal sind verpflichtet, die Gelder, die zu diesem Zwecke ausgegeben sind, aus den Abgaben aufzufüllen, die ihnen von den Schächtern entsprechend der Dreigroschenssteuer auf jedes Pfund Kindsleisch zustehen. Sollte aber diese Duelle sich als ungenügend erweisen, so sollen zur endgültigen Begleichung genannter Schuld alse möglichen Einkünfte des Kahal verwendet werden. 48)

Mr. 66 (= II. 108). Von der Ernennung zeitweiliger Stadtvorsteher.

Sonntag, Abschnitt Tasria, 5559 (1799).

Die Allgemeine Versammlung wählte zu Stadtvorstehern bis zur Neuwahl Rabbi Moses, Sohn des Josef Jechiel, Kabbi Zewi Hirsch, Sohn des Ruben, und Rabbi Elia, Sohn des Schaslom, und außer ihnen den bekannten reichen Kabbi Jsaak, Sohn des Akiba. Diesen vier Erwählten wird die zeitweilige Leitung der Stadt übertragen vom heutigen Tage bis zum kommenden Passahsest, und ihre Bestimmungen sollen die Vollzugskraft der sieben Erwählten haben.

Mr. 67 (= II. 109). Von der Erhebung des Samuel, Sohn des David, in die Oberklasse — Morenu.

Mittwoch, am vierten Tage des Passah 5559 (13. April 1799).

Die Stadtvorsteher haben dem Samuel, Sohn des David, die Bezeichnung Morenu verliehen.

Bei der Tora (der heiligen Gesetzesrolle) muß er in der Shnagoge folgendermaßen angeredet werden: Morenu Parnes Rabbi Samuel Ben Ha chaber Reb David, das heißt, er wird bei Lesung der Tora angeredet als hochwohlgeborener Herr Rabbi Samuel, Sohn des Chaber Reb David.49)

Nr. 68 (= II. 110). Von der Ernennung des Kahal= Vorstehers.

Donnerstag, den 20. Nisan 5559 (14. April 1799).

Von der Generalversammlung wird besohlen, den bestannten reichen Rabbi Jsaak, Sohn des Rabbi Akiba, zum Vorssitzenden im Rate der Stadtvorsteher zu ernennen. Zu diesem Amt wird der erwähnte Rabbi Isaak für ein ganzes Jahr ernannt, gerechnet vom heutigen Tage bis zu dem Feste des kommenden Passah des Jahres 5560 (1800). Diese Wahl geschah im Einverständnis aller Anwesenden ohne den geringsten Widersspruch von irgend welcher Seite. Zur Bekräftigung dieses untersichreiben wir hier, wir die Notare und Vertrauenspersonen der Stadt.

Nr. 69 (= II. 111). Von der Wahl der Wähler der neuen Mitglieder des Rahal.

Am vierten Festtage des Passah 5559 (1799).

Der allgemeinen Versammlung wird befohlen: die sofortige Wahl der neuen Mitglieder des Kahal nach folgenden Regeln vorzunehmen:\*)

- 1. Aus der Zahl der Mitglieder sind durch Ballotage fünf Wähler auszusondern.
- 2. Die fünf durch Ballotage ausgesonderten Wähler sollen sechs Stadtverordnete ernennen für ein Jahr, gerechnet vom heutigen Passahfest bis zum kommenden des Jahres 5560 (1800).
- 3. Die Verordneten dürfen nicht untereinander verwandt sein.
- 4. Der Leiter der Berordneten soll für ein Jahr der erswähnte reiche Rabbi Jsaak sein (vgl. Nr. 68). Für die Ausfühstung der Ballotage wird allen und jedem verboten, mit den Bählern zu sprechen, bis sie die Stadtverordneten ernannt haben, und bis zur Unterschrift der Liste der von ihnen ernannsten Personen.
- 5. Ebenso wird den Schammaschim verboten, mit den Wählern in Berührung zu kommen, bis sie die Verordneten ernannt haben.
- 6. Ein Wähler, der noch nie irgendwann Stadtverordneter war, darf zu diesem Amt nicht ernannt werden.

<sup>\*)</sup> Bergl. die Einführung! D. H.

- 7. Wenn bis zur Unterschrift der Liste einer der Wähler mit irgend jemandem spricht, wird die Ballotage für ungültig erklärt. Alles dieses wurde im Einverständnis mit allen Glies dern der Allgemeinen Versammlung festgestellt.
- Mr. 70 (= II. 112). Von der Zulassung einzelner Personen zu den Wahlen.

Am vierten Festtage des Passah ist der Allgemeinen Versammlung befohlen, dieses Mal zu den Wahlen zuzulassen den nicht zu der Jahl der Mitglieder der Versammlung\*) gehörigen Rabbi Sacharja Mendel, Sohn des Rabbi Arjeh Leib, den Rabbi Wolf, Sohn des Rabbi Abraham, und den Rabbi Awigdar, Sohn des Menachem Nachum.

Nr. 71 (= II. 113). Liste der ballotierten Bähler, zu= sammengestellt am Donnerstag, dem 6. Tage des Bassahfestes 5559 (14. April 1799).

- 1. Rabbi Eliakim Genz, Sohn des Rabbi David.
- 2. Rabbi Elia, Sohn des Rabbi Zewi Hirsch.
- 3. Rabbi Jechiel Michael, Sohn des Rabbi Aaron.
- 4. Rabbi Schalom, Sohn des Rabbi Moses, Segall (Levit).
- 5. Rabbi Elia, Sohn des Rabbi Awigdar.

Dieses sind die fünf Personen, die durch Ballotage zu Wählern ernannt sind, und zwar auf Grund und unter Wahrenehmung der auf diesen Gegenstand bezüglichen Regeln der Afte Nr. 69.

# Mr. 72 (= II. 114). Zur guten Stunde!

Dieses ist die Liste der Vorsteher der Stadt, ernannt am Donnerstag, dem 6. Festtag des Passah.

- 1. Präsident (Vorsitzender) Rabbi Fsaak, Sohn des Rabbi Akiba.
- 2. Rabbi Josua, Sohn des Rabbi Eliakum Genz.
- 3. Rabbi Zewi Hirsch, Sohn des Rabbi Wolf.
- 4. Rabbi Jechiel Michael, Sohn des Rabbi Aaron.
- 5. Rabbi Chajjim, Sohn des Rabbi Jaak, Levit.
- 6. Rabbi Sew Wolf, Sohn des Rabbi Zewi Hirsch.
- 7. Rabbi Samuel, Sohn des Rabbi David.

<sup>\*)</sup> Man setzt sich also zuweilen über alle Vorschriften hinweg. Oben labil, unten stabil. D. H.

Liste der Altesten der Wohltätigkeits-Sammelbüchse.\*)

- 1. Rabbi Eliakim Genz, Sohn des Rabbi David, 1. Altester.
- 2. Rabbi Uria, Sohn des Rabbi David, 2. Altester.
- 3. Rabbi Elia, Sohn des Rabbi Zewi Hirsch, 3. Altester.
- 4. Rabbi Josua Herschel, Sohn des Rabbi Moses, 4. Altester.
- 5. Rabbi Jsaak, Sohn des Rabbi Zewi Hirsch, 5. Altester.

Alle hierdurch ernannten Vorsteher der Stadt und fünf Altesten der Wohltätigkeits-Sammelbüchse sind von oben genannten Wählern gewählt auf Grund unserer Gesetze und Bräuche am 6. Festtage des Passah auf ein ganzes Jahr, d. h. bis zum Passahsest des kommenden Jahres 5560 (1800).

Mr. 73 (= II. 115). Von dem Beglückwünschen der Vorgesetzten\*\*) an Festtagen (Auslagen für Bestechung).

Mittwoch, am 26. Nisan, Bibelabschnitt Acharé Moth, 5559 (20. April 1799).

Den Vorstehern der Stadt wird befohlen, zu allen Vorgessetzten und Beamten mit Geschenken (Bestechung!) zu gehen und aus der Kasse des Kahal die für diesen Zweck nötigen Auslagen zu entnehmen.

Nr. 74 (= II. 116). Von der Genehmigung einer Unsterstützung für den Rabbi des Fleckens Birscha. Mittwoch, 26. Nisan, Abschn. Acharé Moth 5559 (20. April 1799).

Den Vorstehern der Stadt wird befohlen, aus der Kasse des Kahal dem berühmten Kabbi des Fleckens Virscha als einsmalige Unterstützung fünf Rubel in Papiergeld auszuhändigen, außer der ihm durch die Altesten gewährten Unterstützung.\*\*\*)

- \*) Proletariat, soziale Fürsorge und Kahaldespotismus! Der Kahal stütt sich auch aufs Proletariat. D. H.
  - \*\*) Russische Behörden. D. H.
- \*\*\*) Dieser Abschnitt weist uns auf die innere Strucktur des Shettos hin. Unter der Herrschaft der geschäftstüchtigen und reichen, dünnen Oberschicht arbeitet in bitterer Armut eine Unterschicht, in der es an edlen, ideal denkenden und menschenfreundlich empfindenden Gelehrten nicht sehlt. Solchen Kreisen entstammt ein Hillel und Fromer. Sie bilden die wichtigste Schicht, das ethische Rückgrat des den Nichtzuden so unmoralisch erscheinenden Judentums. Erst die Kenntnis dieser armen, ethisch hochstehenden, überaus widerstandsstähigen Unterschicht führt zu einem richtigen Verständnis des Juden-

Nr. 75 (= II. 117). Bestimmung über die auswärtigen Welammedim.

Sabbat, Abschnitt Acharé Moth, 5559 (23. April 1799).

Von den Vorstehern der Stadt wird befohlen: den Melammedim, die aus anderen Städten hierher nach Minst kommen, zu verbieten, in ihre Chedarim (Privatschulen) mehr als fünf Schüler aufzunehmen. Was die auswärtigen Melammedim bestrifft, die hier schon lange ihre Profession ausüben, und bei denen die Zahl der Schüler fünf übersteigt, muß die Gesamtsumme, die von den Melammedim von ihren Schülern erhoben wird, in so viel Teile geteilt werden, als sie Schüler haben 50); fünf Teile das von sollen dem Melammed gehören, die übrigen aber müssen an den Kahal abgeliesert werden zur Bezahlung der unterhaltslosen Melammedim von Minst. Diese Bestimmung befreit die ausswärtigen Melammedim nicht im entferntesten von der schon lange ihnen auferlegten Steuer zugunsten der Talmud Tora\*).51)

Nr. 76 (= II. 118). Von dem Loskauf jüdischer Arrestanten.

Sabbat, Abteilung Acharé Woth, 5559 (1799).

Den Vorstehern der Stadt wird befohlen, vier Alteste zu Aufsehern der Sammlungen für den Loskauf jüdischer Gefangener zu wählen, bekannt unter dem Namen Pidjon-Schebuim, und zwar den bekannten Rabbi Sew Wolf, Sohn des Rabbi Josua Herschel, Sohnes des Moses; den bekannten Rabbi Samuel, Sohn des Rabbi David, und den bekannten Rabbi Abraham, Sohn des Rabbi Arje Leib.

Zwei von ihnen, Kabbi Josua Herschel und Rabbi Abrasham, werden gleichzeitig zu Kontrolleuren der befohlenen Sammslung ernannt. Zu ihnen sollen alle Gelder dieser Sammlung gesbracht werden, und unter ihrer Aufsicht sollen alle Ausgaben für den Loskauf jüdischer Arrestanten gemacht werden.

tums. Die geschäftskundigen Faktoren, die reichen Hausjuden, die die Sklavenpeitsche schwingenden Rabbiner sind nicht das Rückgrat des Judentums. D. H.

<sup>\*)</sup> Besteuerung nach jeder nur möglichen Richtung. D. H.

Nr. 77 (= II. 119). Von dem Verkauf des Eigentums = rechtes auf die steinernen Ladengebäude des Bai = kow an Sechiel Michael.

Sabbat, Abschnitt Emor 5559 (7. Mai 1799).

Im Einverständnis mit den Vorstehern der Stadt ist das Eigentumsrecht auf zwei steinerne Ladengebäude des Baikow, erbaut auf dem Hohen Platz, dem bekannten reichen Rabbi Jeschiel Michael verkauft worden.\*) Außer über die zwei Läden erstreckt sich dieses Recht auf die angrenzenden Pforten, auf die unter ihnen befindlichen Keller wie auf die oberen Stockwerke über genannten Läden, mit einem Wort auf alles, was sich vom Zentrum der Erde bis zur Höhe des Himmels befindet.

über diese Rechte muß an den Jechiel Michael ein Dokument ausgesertigt werden mit allen Beglaubigungen des heiligen Bet Din. Alles dieses soll ohne vorläufige Bekannts machung geschehen. Für diese Rechte soll Rabbi Jechiel Michael 200 Rubel in Papiergeld der Kasse des Kahal bezahlen.

Nr. 78 (= II. 120). Von dem Rechtsstreit einer Pris vatperson mit dem Rahal.

Sabbat, Bibelabschnitt Emor, 5559 (7. Mai 1799).

Infolge der Eingabe des Zewi Hirsch, Sohnes des Lipman, über seine Ansprüche auf das Recht der Berwaltung des Hauses von Zewi Hirsch, Sohn des Jakob, befindlich auf der JursiewskajasStraße, und seines Wunsches, diesen Streit mit dem Rahal vor den Bet Din zu bringen, wird von den Vorstehern der Stadt besohlen, zwei Advokaten zu wählen, und zwar den Haupt-Rabbi Hosea, Sohn des Eliakim Genz, und den bekannten reichen Jechiel Michael, Sohn des Aaron. Diesen beiden Personen wird aufgetragen, den Prozeß beim Bet Din zu führen mit genanntem Zewi Hirsch, Sohn des Lipman.

<sup>\*)</sup> Sombart weist in seinem Buche: "Die Juden und das Wirtschaftsleben" auf die übermäßige Wertschätzung des Reichtumes hin, die sich bei den Juden findet. Auch die Sitzungsprotokolle zeigen das, indem mit besonderer Hochachtung auf den Reichtum hingewiesen wird. D. H.

Nr. 79 (= II. 121). Von dem Rechtsstreit des Kahal mit den Zünften.

Sabbat, Abschnitt Behar Sinai, 5559 (14. Mai 1799).

Von den Vorstehern der Stadt wird besohlen, friedlich den Streit mit den Zünften\*) zu beenden und ihnen für alle ihre Ansprüche aus der Kasse des Kahal 200 Silber=Rubel aus= zuzahlen.

Nr. 80 (= II. 122). Von der übereinkunft des Kahal mit Chewra Kadischa und Scheba Keruim, bestreffend die Einkünfte aus der Vieh-Schächterei.

Sabbat, Abschnitt Behar Sinai, 5559 (14. Mai 1799).

Gemäß ihren Regeln haben die Vorsteher der Stadt an die Brüderschaften Chewra Kadischa (Bestatter) und Scheba Keruim (sieben Berusene) den dem Kahal gehörenden Anteil an den Einkünsten aus der Viehschächtung gekauft. Bisher gehörte die eine Hälste der Einkünste dem Kahal und die andere den genannten beiden Brüderschaften. Vom heutigen Tage ab geht die erste Hälste infolge vollständigen Ankaufs in den immerswährenden Besitz der Brüderschaften über, und der Kahal darf niemals auch nur die geringsten Ansprüche darauf erheben. Dieses Recht wird besagten Brüderschaften für 200 Kubel überstragen, welche beim Kahal als Bezahlung der Zunstgebühr entzichtet werden, wosür den genannten Brüderschaften ein gesichriebenes Dokument mit den Unterschriften der Vorsteher der Stadt und den Gliedern der Allgemeinen Versammlung außegehändigt werden soll.

Mr. 81 (= II. 123). Von den Geldern, die von den Dorfschulzengehilfen einkommen.

Sabbat, Abschnitt Behar Sinai 5559 (14. Mai 1799).

Von den Vorstehern der Stadt wird befohlen, die von den Dorsschulzengehilfen 52) erhaltenen 80 Rubel Papiergeld für städtische Ausgaben zu verwenden.

<sup>\*)</sup> Der Fall ist unklar. Augenscheinlich handelt es sich um eine staatliche Gewerbesteuer, die der Kahal nicht zahlen kann. Wie die 200 Rbl. aufgebracht werden, zeigt Protokoll Nr. 80. T. H.

Nr. 82 (= II. 124). Von den Rechten der Altesten der heiligen Brüderschaft der Totenbestatter. Sabbat, Abschnitt Behar Sinai, 5559 (14. Mai 1799).

Den jetzigen Altesten der heiligen Brüderschaft der Totensbestatter werden im voraus bis zu den Neuwahlen der Altesten die Rechte der sieben Vorsteher der Stadt übertragen und zwar in allen Dingen, die diese Brüderschaft angehen, und alle ihre Bestimmungen sollen den Bestimmungen der sieben Vorsteher der Stadt gleichgeachtet werden.

Mr. 83 (= II. 125). Von der Ehrenbezeugung, die man dem Monatsältesten erweisen soll. Sabbat, Abschnitt Behar Sinai, 5559 (14. Mai 1799).

Auf Grund der Verordnungen des Kahal, vom Sabbat, Bibelabschnitt Behar Sinai, 5559 (14. Mai 1798), (ausgelegt in der Atte Nr. 46), wird befohlen, den Monatsältesten mit den dritten Ehrenbezeugungen beim Vorlesen der Tora an jedem Sabbat in unserem Bet Hammidrasch (Bethause) zu ehren. 53)

Mr. 84 (= II. 126). Von den Geschenken an die Mitglieder des Magistrates.

Sabbat, Abschnitt Behar Sinai, 5559 (14. Mai 1799).

Der Vorstand des Kahal besiehlt, aus der Kasse des Kahal für Geschenke an die Mitglieder des Magistrates sols gende Gelder auszuwersen: 20 Kubel in Papier als Belohnung für Arzimowitsch zur Erstattung seiner Ausgaben während der Führung der Angelegenheit des David, Sohn des J., und 5 Kubel in Papier dem Jankuschka auszuzahlen, die übrigen Mitglieder des Magistrates aber nach dem Gutdünken des reichen Kabbi Isaak, Sohn des Akiba, zu belohnen.

Nr. 85 (= II. 127). Von dem Befehl des Kahal an alle Brüderschaften.

Sabbat, Abteilung des Pentateuchs Bechukkotai, 5559 (11. Juni 1799).

Von den Vorstehern der Stadt wird beschlossen, allen Brüderschaften den Besehl zu erteilen, vom heutigen Tage an bis zum achtzehnten des Monats Jjar des folgenden Jahres 5560 (1800), d. h. für die Dauer eines ganzen Jahres, keine

neuen Mitglieder aufzunehmen, mit Ausnahme von Kindern und noch nicht heiratsfähigen jungen Leuten. Es wird dem monatlichen Altesten jeder Brüderschaft verboten, über den Eintritt in die Brüderschaft abstimmen zu lassen. Dasselbe wird auch den Schammaschim jeder Brüderschaft verboten.

Hierbei wurde festgestellt und bekanntgegeben: genanntes Berbot nicht auf die Brüderschaft der Gemilot-Chasadim (zinslose Darlehnskasse) und der Handwerker auszudehnen.

Nr. 86 (= II. 128). Von der Bestimmung über die Hebammen.

Sabbat, Abschnitt Bechukkotai, 5559 (1799).

Zur Ergänzung der Anzahl der in der Stadt dienenden Hebammen wird befohlen, noch zwei zu ernennen, und zwar: Mariascha, Frau des Verstorbenen Asriel, und die Frau des Rabbi Leiser aus Tschaschnik.

Nr. 87 (= II. 131). Von dem Verkauf des Rechtes auf einen eigenen Laden an Rabbi Chajjim, Sohn des Faak, den Leviten. 54)

In der Allgemeinen Versammlung, der alle Vorsteher der Stadt sowie die Vorsitzenden des Kahal beiwohnten, ist mit dem Einverständnis aller folgendes beschlossen worden:

An den Leiter, den Rabbi Chajjim, Sohn des Jaak, den Leviten, das Recht auf den Besitz des von ihm erbauten stei= nernen Ladens zu verkaufen, und zwar: das Recht auf die Führung eines der zwei Läden mit Kellern und Obergeschoß, den er, der Rabbi Chajjim, zusammen mit seinem Bruder, dem reichen Jakob, auf dem Hohen Plat erbaut hat. Diese Läden werden begrenzt einerseits von der Treppe, die in das zweite Stockwert führt und den beiden Brüdern sowie dem Leiter Rabbi Samuel, Sohn des Dan zusammen gehört, und andererseits von den Läden, die dem Russen Baikow gehören. Die Fassade dieser Läden liegt nach dem Hohen Plat, die Rückseite aber nach dem Platz des Pan Kister hinaus. Von diesen zwei Läden gehört dem Rabbi Chajjim derjenige, welcher nach der Seite der genannten Treppe liegt. Außer dem Recht auf den Laden wird an den Rabbi Chajjim das Recht auf die oberen Etagen und Keller in den oben genannten Grenzen vom Mittelpunkt der Erde bis zur Höhe des Himmels verkauft. Dieses ganze 102

Besitztum ist endgültig und sicher dem Chajzim, seinen Nachsfolgern und Bevollmächtigten zum immerwährenden Besitz überstragen worden. Ebenso ist ihm das Recht auf den Besitz der Treppe, die in den Keller führt, übertragen worden, sowie auf den der Außentreppe vor den Läden. Das Recht auf den Besitz dieses ganzen unbeweglichen Eigentumes überträgt und verkauft der Kahal an Kabbi Chajzim vollständig, ohne jeden Vorbehalt, und Kabbi Chajzim hat die hierfür schuldigen Gelder an den Kahal schon längst bezahlt.

Auf diese Beise geht das genannte Besitztum mit dem heutigen Tage in seinen unbestreitbaren Besitz über, und er kann darin nach seinem Gutdünken schalten und walten, d. h.: bauen, umbauen, abreißen, verkaufen, vererben, verleihen, tauschen, turz, schalten wie mit seinem Eigentum\*), und niemand auf der Welt darf ihn daran von heute bis in Ewigkeit hindern. Sollte aber gegen diesen Verkauf oder einen Teil desselben von einer Person oder einem Berein Protest erhoben werden, so verpflichten sich der Kahal und Bet Din in jedem Falle dem Chajjim und dessen Nachfolgern gegenüber für die ihnen übertragenen Rechte einzutreten, es sei denn, daß die Rechte des Protestierenden vom Kahal anerkannt werden.\*\*) So soll er schal= ten können in Ruhe ohne die geringste Gefahr. Alle Ausgaben und Verluste, die dem Rabbi Chajjim aus dem Protest einer Person oder mehrerer gegen den Verkauf des ganzen Besit= tumes oder eines Teiles entstehen sollten, können von ihm vom Kahal auf Grund unserer talmudischen Bestimmungen \*\*\*) von dessen Einkünften, soweit es möglich ist, erhoben werden.

Unser gegenwärtiges Dokument über den Ausgleich der Schäden hat die Rechtskraft eines Schuldscheines vom Bet Din, auf Grund der talmudischen Gesetze ausgesertigt, sogar die Rechtskraft eines Wechsels, ausgestellt nach Norm der herrschenden kaiserlichen Gerichte. In Zukunft sollen die Kahale nicht nur die Eintreibung der aus diesen Fällen entstandenen Ausgaben vornehmen, sondern es wird ihnen auch auferlegt, in stärkster Form Hilse zu leisten und bis ins kleinste die in diesem

\*) Es ist eben kein Eigentum. D. H.

\*\*\*) Wichtig für das Alter der Einrichtung! D. H.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Vorbehalt stellt den Wert der ganzen Zusicherung in Frage. D. H.

Dokumente festgelegten Bedingungen zu erfüllen. Dieses alles ist unumstößlich beschlossen in der Präsenzstärke der Mitglieder der Allgemeinen Versammlung im Katszimmer des Kahal auf Grund der heiligen Gesetze und Bestimmungen des Kahal, und bekräftigt auf Grund jener Regeln und der Grundsätze, nach denen die Tätigkeit des Kahal keiner formalen Bestätigung des Kinjan bedars. Bur Bekräftigung dieses wird dem Chajsim dieses Dokument mit unseren Unterschriften am 21. Siwan 5559 (3. Juni 1799) zu Minsk ausgehändigt.

Obgleich dieses Dokument von den Vorstehern der Stadt in dieser ihrer Stadt beglaubigt ist und es nicht der Kontrolle und wiederholten Beglaubigung nach unseren Gesetzen bedarf, beglaubigten wir, der Bet Din, mit allen unseren Rechten dieses Dokument zur Erteilung noch größerer Rechtskraft. Und so geht vom heutigen Tage der Laden wie auch alle übrigen Gesbäude, die in diesem Dokument aufgeführt sind, in den immerswährenden Besitz des Kabbi Chajjim, Sohn des Isaak, und seiner Rachfolger über. Zu dieser Beglaubigung geben wir unsere Unterschriften.

Dasselbe Dokument ist ebenso seinem Bruder, dem reichen Jakob, Leviten, auf seinen Laden, der sich bei den Läden des Baikow befindet, wie auf die Hälfte aller Gebäude und Keller, die ihm selbst gehört, ausgestellt worden. Das Dokument, das dem Rabbi Jakob ausgesertigt ist, unterscheidet sich in keiner Weise von dem oben angeführten Dokument des Kabbi Chajim und ist ebenso von der Macht des Bet Din geschützt.

Mr. 88 (= II. 181). Von den Abgaben aus der Bieh = jchächtung.

Folgende Punkte sind von den endesunterzeichneten Mitsgliedern, die von dem Kahal und der Allgemeinen Versammslung gewählt sind, aufgestellt worden als Regeln über die wahre Benutung und Kontrolle der Einkünfte aus oben gesnannten Abgaben und zur Vermeidung von Mißbrauch dersselben.

1. Den Schocheten (Schächtern) wird unter dem strengssten Cherem verboten, die Bedikat Harea (gesetliche Besichtisung) irgendeines geschächteten Viehes vorzunehmen <sup>56</sup>), ohne die Anwesenheit des Bevollmächtigten (der Abgaben) oder 104

dessen Genehmigung; dieses wird deshalb befohlen, damit der Bevollmächtigte seine Pflicht sofort nach der Schächtung auß- führen, d. h. feststellen kann, wieviel als Koscher bezeichnet werden darf (d. h. für die Juden genießbar ist), und sogar den Besitzer und Schächter zu bestimmen, dem das koscher gesichlachtete Vieh gehört.

- 2. Der Hausvater, dem das koscher geschlachtete Vieh, sei es zum eigenen Gebrauch oder Verkauf, gehört, kann dasselbe zwecks Abhäutung nach Hause nehmen, wenn er dem Bevollmächtigten über die fällige Abgabe eine Kaution stellt; der Bevoll= mächtigte soll dortselbst, ehe das Vieh aus der Schächterei fortgetragen wird, auf bessen Vorderteil ein Zeichen machen, damit es nicht später vertauscht werden kann. Das Vorderteil, die Innenteile, der Kopf und die Beine des geschlachteten Tieres mussen vom Besitzer zum Wägen durch den Bevollmächtigten bereitgestellt werden, und sofort nach dem Wägen muß der Besitzer den Wägern drei Groschen pro Pfund in klingender Münze bezahlen, das Fleisch gerechnet bis 120 Pfund für 100.\*) Für den Kopf, die Innenteile und die Beine wird die Abgabe nach Punkt 9 dieser Aufstellung entrichtet. Vor Ausstellung einer Quittung durch die Bevollmächtigten ist der Verkauf des Fleisches verboten, nach Erlangung dieser Quittung darf er das Fleisch nur bei sich zu Hause verkaufen, nicht im Laden.\*\*)
- 3. Hochzeits- und Beschneidungsfeste, die in der Stadt gegeben werden, sind von der Pfund-Steuer frei, und der Festgeber kann das Fleisch ohne Steuer erhalten nach den über die Einladung zu Festen aufgestellten Regeln. Dem Kahal und der Allgemeinen Versammlung ist die Verpflichtung auf- erlegt, die Regeln über die Einladung zu Festen zusammen- zustellen. Bei Veröffentlichung solcher neuen Regeln für ristuelle Feste müssen die althergebrachten Gesetze berücksichtigt werden, ohne die kleinste übertretung derselben. Die Bevoll- mächtigten dürsen das Fleisch nicht steuerfrei herausgeben, bevor die Liste der geladenen Personen nach dem Gesetz und

<sup>\*)</sup> Wenn das Fleisch 120 Pfund wiegt, sollen nur 100 gerechnet werden.

<sup>\*\*)</sup> Man vergleiche mit all diesen verwickelten Bestimmungen Brasmann's Darstellung der psychischen Einstellung der Juden gegensüber dem Koscher und seiner Zwangsjacke; übertretungen scheinen recht häusig gewesen zu sein. D. H.

den Regeln zusammengestellt und vom städtischen Schammasch unterschrieben worden ist.

- 4. Frei von der Steuer ist das koschere Fleisch für das Fest der heiligen Brüderschaft der Totenbestatter am 15. Tage des Monats Kislew 57) und für das Fest der Brüderschaft Mesichunna, das dei Gelegenheit der Borlesung ihres gesamten Etats gegeben wird. Im Falle eines solchen Festes hat der Gabbai der Brüderschaft der Fleischer dem Bevollmächtigten der Abgaben eine Liste der für das brüderliche Fest Geladenen vorzulegen zwecks Besreiung von der Steuer über genannte zwei Pfund pro Person. Eine solche Liste muß unbedingt mit der eigenhändigen Unterschrift des monatlichen Gabbai der Brüderschaft versehen sein.
- 5. Diese Abgaben sind zur Deckung der kaiserlichen Steuern für alle Bewohner unserer Stadt bestimmt. Den Bevollmächstigten dieser Abgaben wird unter dem strengsten Cherem verboten, selbst die kleinste Summe, sei es auch nur einen halben Kopeken, für andere Zwecke zu verwenden, auch wenn es die Interessen der ganzen Judenschaft des Kreises angehen sollte. Die ganze Abgabe soll eben nur für die kaiserlichen Steuern verwandt werden,\*) weder der monatliche Gabbai noch die Allgemeine Versammlung können irgend jemand von diesen Abgaben befreien, noch diese Gelder ausgeben.

Damit diesen Regeln, die von dem Kahal oder der Allgesmeinen Versammlung aufgestellt worden sind, von Seiten des Besvollmächtigten Gehorsam geleistet wird, wird unter dem strengssten Cherem geboten: Die Bevollmächtigten haben zu schwören, daß ihnen diese Regeln heilig sind. Die Schammaschim (Diener und Notare) haben ebensowenig das Recht, bei übertretungen dieser Regeln irgend jemandem Vorschub leisten.

6. Die Juden vom Lande, die sich zu Festen in der Stadt versammeln (Neujahr: Rosch haschana; Versöhnungstag: Jom Kippur 58) müssen die genannten Abgaben für das Fleisch, das sie mitbringen, bezahlen.

Anmerkung: Die Hausväter, bei denen die Juden vom Lande logieren, haben sofort das mitgeführte Fleisch dem Bevollmächtigten der Abgaben zur Bestimmung der Steuer zu überbringen. Die Bevollmächtigten wiederum haben darauf

<sup>\*)</sup> Ein Fälscher hätte diesen Satz nicht aufgenommen! D. H.

zu sehen, daß die Hauswirte diese Bestimmungen erfüllen. Wenn sich aber einer weigert, die Abgabe zu leisten, so wird das mitgeführte Fleisch kraft unserer Bestimmungen für unstauglich zur Nahrung der Juden erklärt, gleich dem Schweinessleisch. über diese Bestimmung hat der Bevollmächtigte alle Hausväter zu informieren.

- 7. Von dieser Abgabe wird aber das Fleisch befreit, das der Kahal unter die Armen zu irgendeinem Feiertag zu versteilen wünscht, aber der Kahal darf dieses Fleisch nicht mit den eingegangenen Abgabegeldern kaufen.
- 8. Im Falle einer Meinungsverschiedenheit über irgende welche Punkte genannter Regeln müssen dieselben uns vorgelegt werden, und der Bevollmächtigte hat nicht das Kecht, nach eigenem Ermessen zu entscheiden.
- 9. Für den Kopf, die Zunge, die Lungen, die Leber und die Eingeweide eines Ochsen sind 6 Pjatoki (9 Kopeken), aber bei Kühen 4 Pjatoki (6 Kopeken) zu entrichten, wie dieses durch Magistratsukas\*) festgelegt ist.
- 10. Allen Männern, Frauen, Dienern, Dienerinnen, Grossen und Kleinen wird bei strengstem Cherem verboten, das von ihnen gekaufte Fleisch aus den Fleischerläden hinausstutragen, ehe sie die Steuer von  $1^{1/2}$  Kopeken für das Pfund an den Bevollmächtigten der Abgaben entrichtet haben.

Die Zahlung der Steuer hat im Zimmer des Bevollsmächtigten zu geschehen. Zur Kontrolle der Käufer betr. der richtigen Bezahlung der Abgaben müssen sich in den Fleischersläden Aufseher befinden, deren Amt es ist, darauf zu achten, daß der Käufer sofort nach dem Kauf das Fleisch in das Zimmer des Bevollmächtigten trägt, um es wiegen zu lassen.\*\*)

11. Dem Fleischer wird bei strengstem Cherem verboten, ohne Beisein des Bevollmächtigten und der beiden Aufseher irgendwem — Hiesigen oder Fremden — Fleisch zu verkausen. Ebenso wird den Fleischern und ihren Familienmitgliedern strengstens verboten, für ihren eigenen Gebrauch Fleisch zu verwenden, ehe sie die Abgaben entrichtet haben. Der Verkauf koscheren Fleisches, selbst wenn es aus der Stadt ausgeführt wird, darf nur in dem Fleischerladen geschehen, wenn es

<sup>\*)</sup> Befehl der ruffischen Behörde. D. H.

<sup>\*\*)</sup> Ein schönes Zeichen des. Vertrauens zu der Ehrlichkeit der Gemeindemitglieder! Sarten kennen freilich kein Ehrenwort. D. H.

nicht von den Abgaben befreit ist. Den Fleischern wird verboten, für das ganze Vorderteil die Steuer auf einmal zu entrichten, um später im Detailverkauf die Steuer von  $1^1/_2$  Kop. pro Pfund zu erheben. Sie sind verpflichtet, den Verkauf in den Fleischerläden täglich auszuführen, 12 Stunden an Werktagen von morgens dis abends und an den Tagen vor Feiertagen und Sonntagen für die Dauer des ganzen Tages.

12. Die Fleischer dürfen koscheres Fleisch nur um zwei Groschen teurer zu verkaufen als der (russische) Magistrat die Preise für trefes Fleisch vorschreibt.

Die Bevollmächtigten und Aufseher haben die genaue Außführung dieser Bestimmung zu kontrollieren. Im Falle einer übertretung dieser Regeln müssen die Bevollmächtigten die Fleischer beim Magistrat verklagen.\*)

- 13. Was das Gericht anbetrifft, so darf der Bevollmächstigte nicht nach Gutdünken taxieren, sondern muß jedes Stück wiegen, um die genaue Steuer von  $1^1/_2$  Kop. pro Pfund einzustreiben. Beim Verkauf des Fleisches wird das Wägen nicht berechnet.
- 14. Im Kontor eines jeden Bevollmächtigten hat sich ein verschlossener Kasten zu befinden mit einer Öffnung im Deckel. Da hinein hat der Bevollmächtigte das entrichtete Geld zu wersen, und es ist ihm zwecks Vermeidung mißbräuchlicher Verwendung, bei Gefahr des strengsten Cherem verboten, diese Gelder in seine Tasche zu stecken.

Jeden Abend hat der Bevollmächtigte die Gelder zu zählen und in ein Buch einzutragen, worauf er sie in den allgemeinen Tresor, der sich beim reichen Rabbi Chajzim Segall befindet, abzusühren hat. Bis zu dem Augenblick, wo die Summe dem Chajzim übergeben ist, hat der Bevollmächtigte die Verantwortung dafür. Die Gelder müssen mindestens zweimal wöchentlich in den allgemeinen Tresor überführt werden, an Montagen und Donnerstagen.

Zur Aufbewahrung dieser Gelder bis zu ihrer überführung muß sich beim Bevollmächtigten ein Kasten mit zwei

<sup>\*)</sup> Ein überaus interessanter Fall. Der Kahal wendet sich ohne weiteres an das russische Gericht, um Ungehorsame zu zwingen. Wenn aber das russische Gericht von einer Privatperson angerusen wird gegen den Kahal, ersolgt Bestrasung durch Bannsluch. D. H.

Schlüsseln befinden, deren Schlüssel je einer von dem Bevollmächtigten und von einem Aufseher aufzubewahren sind.

15. Der Tresor, der sich beim Chajzim Segall befindet, muß auch mit zwei Schlössern versehen sein, deren Schlüssel je bei den Bevollmächtigten der Abgaben und bei einem Mitglied der Hundertschaft, der allmonatlich zu diesem Zweck aus den Hundert gewählt wird, aufbewahrt werden.

Der Schammasch hat allmonatlich einen von den früheren Vorstehern der Stadt und einen Kaufmann zu ernennen zwecks monatlicher Kontrolle der Kasse, die sich bei den Bevollmächtigten befindet.

16. Der Schammasch hat in allen Synagogen und Bet Hamidraschim (Bethäusern) bekanntzumachen: a) daß der Kahal,
die Allgemeine Bersammlung und der Bet Din allen Männern,
Frauen, Bediensteten sowie minderjährigen Kindern, kurz, allen
hiesigen und auswärtigen Juden besiehlt, das Fleisch, das sie
benötigen, in oder außerhalb der Stadt, in den Fleischerläden
nur dann zu kausen, wenn der Bevollmächtigte und die Aufseher anwesend sind, und b) daß es verboten ist, gekaustes
Fleisch aus dem Laden zu tragen, bevor es auf der Waage
der Bevollmächtigten gewogen und die Abgabe von 3 Groschen
je Pfund entrichtet ist. Dieser Besehl wird allen Juden bei
Strase aller auf der Welt möglichen Chereme gegeben. Im
Falle eines Kauses von Fleisch bei einer Privatperson hat der
Verkäuser die Quittung vorzuweisen, daß die Abgabe ents
richtet ist.

17. Die Gehälter des Schächters sowie des Bevollmächstigten und die anderen Ausgaben sind für gewöhnlich aus den Abgaben für das Jungvieh zu bestreiten. Der Rest dieser Summe soll zur Deckung von Ausgaben des Kahal dienen.

Die Übergabe der Gelder aus den Abgaben an den Kahal hat jedesmal von beiden Bevollmächtigten zu geschehen, die keinen halben Kopeken\*) ohne die Unterschrift von fünf Kahal-mitgliedern herausgeben dürfen. Die Gehälter der anderen Bevollmächtigten und der Aufseher sollen jeden Freitag aus den inneren Einkünften gezahlt werden.

18. Mit einem Wort: Jedes koschere Fleisch, für das die Abgaben nicht bezahlt sind, ist als Trefa anzusehen — wie Schweinefleisch.

<sup>\*)</sup> Keinen halben Kopeken, d. h. gar nichts. D. H.

- 19. Zwei Wochen vor dem Termin, an dem die kaiserslichen Steuern beim Kentamt zu bezahlen sind, verteilt der Kahal die ganze schuldige Summe prozentual auf die Einwohner der Stadt auf je 100 Einwohner ein Teil\*). Sollte aber die vom Kahal gesammelte Summe nicht für die Steuern reichen, so erhebt der Kahal von jeder Hundertschaft eine neue Steuer, und das Geld ist von den Einnehmern der Hundertschaften zu erheben. Bei der Erhebung dieser Aushilfsgelder hat ein Mitzglied, das aus der Hundertschaft gewählt wird, den Einnehmer zu unterstützen. Ebenso dürsen die Bevollmächtigten der Abzgaben den Hundertschaften keine Gelder in Abwesenheit dieser gewählten Glieder aushändigen. Bei der Ausgabe der Gelder an die Hundertschaften übergeben diese den Bevollmächtigten die Mitaliederlisten.
- 20. Die Bevollmächtigten und Aufseher müssen beeiden, daß sie die von uns hierfür getroffenen Bestimmungen genauesstens erfüllen werden. Diesen Eid dürfen sie nicht später leisten, als am Tage des kommenden Monates Tebet. Dieser Eid muß in die Bücher des Kahal und der Bevollmächtigten eingetragen werden.
- 21. Die Aufseher müssen a) kontrollieren, daß jeder Käufer von Fleisch sich in das Zimmer der Bevollmächtigten zwecks Feststellung des Gewichtes und Entrichtung der Abgabe begibt; b) sich bei den Bevollmächtigten erkundigen, ob der Käufer die Abgabe bezahlt hat oder nicht, und c) dem Käufer klar machen, daß Fleisch, für das keine Abgabe bezahlt ist, dem Schweinesleisch gleich (d. h. trefa) ist.
- 22 Beide Bevollmächtigte müssen nach der Schächter-Ordnung stets anwesend sein: der Eine in der Schächterei, der Andere bei der Waage und der Kasse.

Zu Bevollmächtigten werden ernannt: Rabbi Gerschom, Sohn des Elia, und Rabbi Naphtali Herz, Sohn des Jsaak. Letterer hat sich während des ersten Monats bei der Wage zu besinden. Das Gehalt für beide wird mit je 2 Rubel Silber pro Woche angesetzt.

Bürgen für genannte Bevollmächtigte sind: Kabbi Jsaak, Sohn des Akiba für Herz, und Rabbi Aisik, Sohn des Rabbi Juda, für Rabbi Gerschom.

<sup>\*)</sup> Die jüdischen Gemeinden waren in Zehnerschaften und in Hundertschaften eingeteilt, an deren Spitze ein Obmann stand. D.H.

23. Zu Aufsehern sind ernannt: Gerschom, Sohn des J., Jsaak, Sohn des J., und Selig, Sohn des M.

Das Gehalt für diese Aufseher ist mit je einem Kubel wöschentlich berechnet. Ihren Dienst müssen sie der Reihe nach ersfüllen.

- 24. Der Rabbiner der Stadt hat für sich und seine ganze Familie nur bis zu 28 Pfund Fleisch die Woche zu versteuern; was darüber hinaus von ihm gebraucht wird, ist steuerfrei.\*) Die von der Rabbinerfamilie verbrauchte Fleischmenge muß in den wöchentlichen Aufstellungen des Bevollmächtigten vermerkt sein.
- 25. Die Veröffentlichung dieser Bestimmungen ist beim Cherem (Bann) in allen Spnagogen und Bet Hammidraschim viermal im Jahr zu verlesen.
- 26. Personen, die unserer Gemeinde zugezählt sind, aber früher in anderen Städten gelebt haben, sind verpflichtet, eine Ausstellung der kaiserlichen Steuern dem Bevollmächtigten der Hundertschaft, der sie zugeteilt sind, vorzulegen. Im anderen Falle hat der Bevollmächtigte die säumigen Zahler bei der Beshörde zu verklagen.\*\*)
- 27. Die Bevollmächtigten und Aufseher haben darauf zu achten, daß die Fleischer das Fleisch nicht teurer verkaufen, als um 2 Groschen mehr, als die vom Magistrat festgesetzten Preise betragen. 3uwiderhandelnde sind zu verklagen.
- 28. Kauft jemand, von wem auch immer, koscheres Fleisch (ehe diese Bestimmungen in Kraft treten), so hat der Käufer dem Bevollmächtigten die Hälfte der Abgaben, die noch nicht bezahlt sind, zu entrichten, d. h. 1½ Groschen; im anderen Falle ist sein Fleisch gleich dem Schweinesleisch (d. h. tresa).
- 29. Wir, die Endesunterzeichneten, haben die Kontrolle über die genaue Entrichtung der Abgaben nach oben genannten Regeln bis zur Neuwahl übernommen. Bei der Neuwahl aber wird die Versammlung sechs neue Mitglieder wählen Konstrolleure, die sich verpslichten, keine Vorsteher zu sein, und vorsläufig Aufseher sein werden. Alle diese oben genannten 29 Regeln sind von uns bedacht und festgelegt worden zur Besestigung der oben genannten Abgaben. Zur Beglaubigung alles dieses unters

<sup>\*)</sup> Bevorzugung der meist reichen und einflußreichen Rabbiner. D. H.

<sup>\*\*)</sup> Der Kahal läuft sofort zum christlichen Gericht! D. H.

zeichnen wir, die diese Regeln ausstellen, und die von der Allgesmeinen Versammlung am 14. Kislew 5562 von der Erschaffung der Welt (17. Nov. 1801) gewählt sind.

R. Ffaak, Sohn des Akiba,

R. Wolf, Sohn des Zewi Hirsch,

R. Chajjim, Sohn des Jsaak Segal,

R. Jehuda Leib, Sohn des Jacob,

R. Faak Aisik, Sohn des Jehuda.

# (= II. 182.) Regeln für die Bevollmächtigten und Schächter.

Die Bevollmächtigten und Aufseher haben sich täglich in dem Kontor der ersteren, spätestens um 12 Uhr zu versammeln, mit Ausnahme der Feiertage, an denen kein koscheres Fleisch verkauft werden darf.

Die Ausgaben für Wagen und Säckchen, in denen das Geld befördert wird, sind aus den Steuergeldern zu bestreiten.

Die Schächter und Bevollmächtigten haben sich dorthin zu begeben, auch am Sonntag von 10 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, im Sommer bis 8 Uhr abends. Zur Bekräftigung und Beglaubigung alles dieses unterzeichnen wir:

R. Jaak, Sohn des Akiba,

R. Wolf, Sohn des Zewi Hirsch,

R. Jehuda Leib, Sohn des Jacob,

R. Ffaak Aisik, Sohn des Jehuda,

R. Chajjim, Sohn des Isaak Segal.

- Nr. 89. Bestimmungen über die Schächtung von Geflügel, erlassen von der Generalversammlung am Vorabend der Chanukka (des Feiertags der Makkabäer) im Fahre 5553 (1792).
- 1. Niemand darf sein Geflügel an einem andern Ort schächten, außer an dem, der dafür bestimmt ist.
- 2. Der Schochet darf kein Geflügel schächten, ehe der Bevollmächtigte dafür die Abgabe erhalten hat.
- 3. Der Bevollmächtigte, der aus sechs Personen, die von der Allgemeinen Versammlung bestimmt sind, erwählt wird, hat sich eidlich zu verpflichten, die Abgabe immer vor dem Schächsten zu erheben.

- 4. Für jeden Truthahn ist vor dem Schächten die Summe von 10 Groschen zu entrichten, außer der dem Schochet für die Schächtung schuldigen Summe; für eine Ganz ebenso 10 Groschen, für eine Truthenne 6 Groschen, für Enten und Kücken 1 Groschen, für junge Ziegenböcke 10 Groschen, außer der Bezahlung an den Schochet.
- 5. Wenn jemand für ein rituelles Fest oder für ein Fest der heiligen Brüderschaft der Totenbestatter Geslügel schlachten will, so hat er dem Bevollmächtigten der großen Abgaben ein vom Schammasch (Notar) beglaubigtes Verzeichnis aller Festteilenehmer vorzulegen, damit er auf Grund der drei Punkte \*) obenehmer Aufstellung von den Bevollmächtigten die schriftliche Genehmigung zur Schächtung des Geslügels erhalten kann. Bei dieser Gelegenheit vermindert sich die steuerpflichtige Pfundzahl des Fleisches proportional der Vergrößerung der Anzahl des zu schlachtenden Geslügels.
- 6. Wenn jemand Fett zum Verkauf in die Stadt führt, so hat er dem Bevollmächtigten 3 Groschen pro Pfund zu entrichten und darf es nicht eher verkaufen, als bis er die Quittung für die Bezahlung erhalten hat.

Allen Besitzern von Ausspannungen ist bei strengstem Cherem besohlen, den Bevollmächtigten sofort von der eingesührten Fettmenge zu unterrichten.

- 7. Unter dem strengsten Cherem ist es dem Schochet versboten, in Abwesenheit des Bevollmächtigten irgend welches Gesslügel zu schächten, außer für Kranke und Verwandte; im letzteren Falle erhebt der Schochet selbst die Abgabe und übergibt sie dem Bevollmächtigten.
- 8. Der Bevollmächtigte hat die eingegangenen Abgaben für geschächtetes Geslügel sofort in sein Buch einzutragen und das Geld spätestens am folgenden Tage dem für die Abgaben der Viehschächtung Bevollmächtigten zu übergeben, der wiederum die erhaltenen Gelder in seine Bücher einzutragen hat.
- 9. Erweist sich geschächtetes Geflügel als Trefa, so hat der Schächter dem Besitzer die erhobenen Abgaben zurückzuerstatten.
- 10. Die Steuergelder für die Kapporet haben die Schoscheten zu erheben. in diesem Falle ist es ihnen erlaubt, die Schächtung ohne Beisein der Bevollmächtigten vorzunehmen und ihm die erhobenen Gelder später zu übergeben.

<sup>\*)</sup> Augenscheinlich ist Abschnitt 4 gemeint. D. H.

- 11. Geflügel für Kranke, die sich im Krankenhause befinden, ist auf Grund einer von dessen Leiter erlassenen Berordnung steuerfrei.
- 12. Die so erhobenen Gelder werden zur Deckung der kaiserlichen Steuern verwendet; nur den sechsten Teil verwenden die Bevollmächtigten zu Gehältern der Schocheten und für Ausgaben, wie sie in der vorhergehenden Akte im Punkte 17 erswähnt werden; darum soll der Bevollmächtigte bei der täglichen übernahme in den großen Sammelkasten den sechsten Teil abeteilen und im kleinen Sammelkasten für die Ausgaben zurücksbehalten.

Anmerkung: Diese 12 Punkte sind von niemandem unterzeichnet. Sie sind nur eigenhändig von dem reichen Wolf, Sohn des Hirsch, aufgeschrieben.

Nr. 90. über die neuen Bestimmungen von der Sammlung von Abgaben von Geflügel.

Montag, den 15. Fjjar 5569 (1809).

Von den Vorstehern des Kahal wird besohlen, daß die Geflügelschächter ihren Eid wiederholen, daß sie alle Regeln, die in der vorhergehenden Akte aufgestellt und im Folgenden versvollständigt werden, erfüllen werden. 62)

1. Einer der drei Schächter hat ein genaues Register über die Zahl des geschächteten Geflügels und seine Besitzer zu führen.

Beide Schächter dürfen keine Schächtung ohne die Answesenheit des dritten vornehmen, der sich mit dem Zählen gesnannter Abgaben bei der Schächtung von Geflügel abzugeben hat.

- 2. Die Schächter dürfen nicht die geringste Säumigkeit in der Erfüllung ihrer Pflichten walten lassen.
- 3. Wird dem Schächter Geflügel von einem Kranken oder dessen Mutter gebracht, so hat er ohne Ausreden sosort seine Pflicht zu erfüllen. Sollte der Schächter aus irgend einem Grunde daran verhindert sein, so hat er sich sosort zu seinem Kollegen zu begeben, um ihn um sosortige Erfüllung der Bitte zu ersuchen.

#### Nr. 91. über den Eid der Geflügel=Schächter.

Durch den Eid, der auf der nächsten Seite in der Akte 93 festgelegt wird, nehmen wir die Verpflichtung auf uns, alle Waßnahmen und neuen Regeln über die Geflügelschächtung zu beachten mit Ausnahme des Punktes 1\*) jenes Eides, der direkt den Rechten widerspricht, die wir seit langem ausüben, nämlich verschiedene Arten von Geflügel für den Zweck ritueller Feste an jedem Ort und zu jeder Zeit zu schächten.

Ebensowenig nehmen wir die Pflichten der Beaufsichtigung auf uns, von der in jenem Eide die Rede ist, weil wir seit einigen Jahren von diesen Verpflichtungen frei sind.

Zur Beglaubigung alles dieses unterzeichnen wir.

Dienstag, den 22. Sivan 5569 (1809) in der Stadt Minst.

Jakob, Sohn des Mardochai, Simon, Sohn des Salomon, Samuel, Sohn des Juda Leib.

Anmerkung: Der auf uns genommene Eid besteht drei Jahre lang zu Recht, gerechnet vom oben genannten Tage.

Nr. 178.\*\*) über die zweite Vorladung des Rabbi Schalom vor den Bet Din.

Heute, am Vorabend des Sabbats, des 18. Sebat 5565 (19. Januar 1805) ist an den reichen Rabbi Schalom, Sohn des Samuel, den Leviten, der Ruf ergangen, bei Strafe des Cherem vor dem Bet Din zu erscheinen in seiner Angelegens heit mit dem Rabbi Zewi Hirsch, Sohn des Rabbi Ruben und Sohnes des letzteren Rabbi Salman, und vorher die Rechnung des Bet Din in seiner Angelegenheit mit dem Rabbi Schalom, dem Leviten, der trotz verhängten Cherems bei seinem Ungehors sam blieb, zu ordnen.

Nr. 179. Von dem Ungehorsam des Rabbi Gerschom.

Am Dienstag, den 13. des ersten Adar 5565 (3. Februar 1805) ist über den Rabbi Gerschom, Sohn des Rabbi A. W., der Cherem verhängt worden, weil er die Rechnung des Bet Din mit Rabbi Chajjim, Sohn des Zewi Hirsch, nicht in Ordnung brachte. Kabbi Gerschom verblieb in hartnäckigem Ungehorsam.

Dem Bet Din zur Kenntnis: Der Kabbi Gerschom, Sohn des R.J.A., hat seine Angelegenheit geordnet und ist in alle seine früheren Rechte eingesetzt worden.

<sup>\*)</sup> Bergl. Nr. 89. D. H.

<sup>\*\*)</sup> Dieser und der solgende Abschnitt sind auch im Original salsch numeriert. D. H.

Nr. 92. über die Schuld des Kahal an den verstorbenen Arje Leib, Sohn des Chajjim, nach den Dokumenten.63)

Hierdurch bezeugen wir Endesunterzeichnete mit unserer eigenhändigen Unterschrift, daß wir die Gelder, betreffend die Schuld des Kahal an den Arje Leib, Sohn des Chajjim, nach den Schuldbriesen, die, wie in ihrem Dokument verzeichnet, von den Kahalmitgliedern unterschrieben worden sind, nämlich die Schuld an den Schulklöpper (Spnagogendiener), erhalten haben und somit den Minster Kahal von dieser seiner Schuld an unserem Vater, dem Schulklöpper, durch diese Quittung bestreien. Außerdem erklären wir, daß alle sonstigen Ansprüche null und nichtig sind, tönerne Phrasen, und von keinem Gerichtsshof ernst zu nehmen; wir haben die betreffenden Gelder voll und ganz erhalten und unterzeichnen.

Minst, Montag, den 14. Tammus 5566 (1806).

Gissa, Tochter des Rabbi Elia, Witwe des oben genannten verstorbenen Arje Leib, und Abraham, Sohn des Arje Leib.

Hierdurch beglaubigen wir, daß die Gissa, Tochter des Elia und ihr Sohn Elia alles dieses unterzeichneten. Erstere als Ansalphabetin hat die Feder zur Unterschrift letzterem gegeben. Abraham unterschrieb selbst — und daß sie die ganze, oben genannte Angelegenheit nach dem heiligen Gesetz unter die Kabbalat Sedar 64) erledigten — und unterzeichnen.

Minst, Montag, den 14. Tammus 5567 (1807).

Eleasar, Sohn des Ch.; Schammasch Benjamin (Notar und Bevollmächtigter des Kahal).

Nr. 93. Eidesformel für die Schächter von Bieh.

Im Namen Gottes, des Kahal, Bet Din und des Nasi des israelitischen Landes, d. h. des Fürsten oder Patriarchen, schwöre ich ohne jede Schlauheit und Hinterlist, nicht an übertretung oder Abschwächung denkend, ohne Falschheit der Lippen und des Herzens, daß ich Schechita und Bedika (Schächtung und Beschauung) nach den Regeln, die der Kahal und die Erwählten der Allgemeinen Versammlung, wie es im Buche Nr. 88 steht, aufgestellt haben, vornehmen werde, in keiner Beise davon abweichend. Ebenso verpslichte ich mich, meine Pflichten nie zum Schaden irgendeines Hausvaters oder Fleischverkäusers zu verssäumen. Ebenso darf ich keinem Hausvater oder Fleischer in 116

Erfüllung meiner Pflichten nachgeben, sondern muß die Schächstung und Beschauung bis ins kleinste genau vornehmen. Ebenso darf ich von heute ab drei Jahre lang von keinem Kahal oder von der Allgemeinen Versammlung irgendwelche Vergünstigungen wie auch Gehaltserhöhung erbitten, sondern muß die Schächstung und Beschauung während dieser Zeit für das Gehalt vornehmen, das mir heute vom Vorsteher des Kahal bewilligt wird. Sogar nach Ablauf dieser drei Jahre werde ich, wenn ich mich noch mit Schächtung abgebe, diese Regeln nicht überstreten, sondern heilig halten. Ebensowenig werde ich während dieser Zeit die geringste Summe, und sei es ein halber Kopek, dem Kahal von den Abgaben unterschlagen oder für mich verwenden, sei es bei großem oder kleinem Vieh, innerhalb oder außershalb der Stadt, sondern alles dem Bevollmächtigten übergeben.

Ebensowenig werde ich jemals mit Gefährten, Schächtern, gegen den Kahal Heimlichkeiten, sei es durch Eid oder Handschlag treiben, was ich ehrlich beschwöre, so wahr mir Gott, Er sei gelobt, helse in allen meinen Angelegenheiten.

In dieser Form habe ich am Sonntag, den 27. Tammus 5566 (1806) geschworen, was ich zur Beglaubigung unterzeichne.

Dasselbe schwor ich Endesunterzeichneter am selben Tage und unterzeichne zur Beglaubigung.

Ebenso habe auch ich Endesunterzeichneter geschworen und unterzeichne zur Beglaubigung."

Nach Verlauf von sechs Jahren, nach Zusammenstellung dieser Dokumente, und zwar im Jahre 5572 (1812) ist noch solgendes zugefügt worden:

"Ebenso beuge ich mich vor Gott usw. und schwöre, daß ich immer dem Kahal gehorchen werde; wenn er mir irgendeine gemeinnützige Maßnahme (Verpflichtung) auferlegt, so habe ich sie mit größter Pflichttreue zu erfüllen zum Nutzen des Kahal, ohne dabei irgendwelchen privaten Nutzen im Auge zu haben. Ebenso verpflichte ich mich auch, mich den zukünstigen Maßnahmen der Vorsteher des Kahal in Bezug auf Schächstung von Vieh und Geslügel zu unterwersen. Und so schwöre ich ehrlich, so wahr mir Gott helse in allen meinen Angelegenheiten.

Nach dieser Formel schwor ich am Montag, den 11. Awa 5572 (1812) und verpflichte mich, ohne geringste übertretung diesen Eid zu halten, was ich zur Bekräftigung unterzeichne.

Bezaleel, Sohn des Jaak.

Ebenso schwor ich am selben Tage nach dieser Formel und verpflichte mich, den Eid zu halten.

Aaron, Sohn des Jsaak Aisik.

Ebenso schwor ich am selben Tage und halte den Eid. Jankel, Sohn des Leib.

Ebenso schwor ich am selben Tage und halte den Eid. Scholem, Schachna."

Anmerkung: Das Gehalt für die vier Schocheten wird aus den Einkünften des Kahal bewilligt und zwar je 5 Rubel und 20 Groschen pro Woche für drei Jahre, beginnend mit dem heutigen Tage, dem 15. Ab 5572 (1812).

### Mr. 94. Eidesformel für die Geflügel=Schächter.

Also schwöre ich im Namen Gottes, des Bet Din und Kahal, ohne irgendwelche Falschheit oder Hinterlist auf den Lippen und im Herzen, ohne dabei an irgendwelche Abschwäschung oder übertreibung zu denken, die Pflichten des Schächters und Beschauers voll und ganz zu erfüllen, die mir durch das Gesetz auferlegt sind. Aus den Einkünsten der Schächtung von Geslügel und Kleinvieh darf ich nicht einen halben Kopeken beiseite bringen. Ebenso verpflichte ich mich, alle Regeln zu erstüllen, die bis jetzt für den Schocheten aufgestellt worden sind. Und solange ich Schächter bin, darf ich nicht die geringsten Einkünste haben, weder von Hausvätern noch Fleischverkäusern, noch aus den Kahal-Einkünsten der Abgaben. Ebenso werde ich den Hausvätern oder Fleischern niemals auch nur die geringste Hilse leisten zum Schaden der Abgaben — mit einem Wort, ich werde mir nie auch nur die kleinste übertretung erlauben.\*)

Ebensowenig werde ich im Verlauf dieser drei Jahre eine Gehaltserhöhung erbitten; ebenso werde ich nie mit Schächtern in eine gegen den Kahal gerichtete Verbindung eintreten, weder durch Handschlag, noch durch Kinjan 65) oder Unterschrift, nicht einmal mit solchen, die nach Ablauf dieser drei Jahre dem Kahal dienen, und so wahr ich ehrlich schwöre, möge mir Gott (Lob sei Ihm), in allen meinen Angelegenheiten beistehen.

Nach dieser Formel schwor ich am Sonntag, den 27. Tams mus 5566 (1806) in Minst und unterzeichne zur Beglaubigung.

<sup>\*)</sup> Man erinnere sich angesichts solcher Gelübde und Verspreschungen, mit denen die Ghettojuden gequält werden, an die Notswendigkeit des Kol Nidre, der Besveiung von den Gelübden. D. H.

Nr. 95. Eidesformel der Beschauer und Aufseher.

Also schwöre ich, im Namen Gottes, des Bet Din und Kahal ohne jede Schlauigkeit und Hinterlist auf den Lippen und im Herzen, ohne Abschwächung und übertreibung, meine Pflichten ehrlich zu erfüllen und nach Möglichkeit die Kahal-Absgaben vor Mißbrauch zu schützen, so daß auch die kleinste Hinterziehung dieser Steuern unmöglich sei. Von diesen Steuern werde ich nicht einen halben Kopeken hinterziehen oder für mich verwenden, oder Hausvätern und Fleischern erlassen. Alle die übernommenen Pflichten sind mir heilig, und solange ich dieses Amt verwalte, unterstehe ich meinem Cid. Das schwöre ich ehrlich, so wahr mir Gott (er sei gelobt) helse in allen meinen Angelegenheiten.

Nach dieser Formel schwor ich am 27. Tammus 5566 (1806) und unterzeichne zur Beglaubigung.

## Nr. 96. Eidesformel der Schriftführer der Korbsteuer.\*)

a) Also schwöre ich bei Gott und dem Kahal, ohne jede Schlauheit und Hinterlist auf den Lippen und im Herzen, ohne Abschwächung und übertreibung, aus den Steuern des Kahal, der Dreigroschensteuer, der Abgabe für die Schächtung oder der Steuer des Junenregimes, nicht einen halben Kopeken zu entwenden oder für mich zu behalten.

Mit derselben Pflichttreue habe ich mich auch immer mit meinen Arbeiten als Schriftsührer der Sammelkasse abzugeben. Mit einem Wort, ich werde von allen Geldern, die zur städtischen Steuer gehören und durch meine Hände gehen, nicht einen halben Kopeken entwenden oder den Hausvätern und Fleischern Erleichterungen bei Steuerangelegenheiten wegen Schächtung gewähren. Das schwöre ich, so wahr mir Gott (Ihm sei Lob) in allen meinen Angelegenheiten helse.

Nach dieser Formel schwor ich am Sonntag, den 27. Tam= muz 5566 (1806) und unterzeichne zur Beglaubigung.

<sup>\*)</sup> Die Korobka (russ. = Korb) war eine spezisisch jüdische Steuer, die die russische Regierung den jüdischen Gemeinden auferlegt hatte. D. H.

b) Eidesformel der Chaffidim = Schächter.

Im Namen Gottes, des Bet Din, des Kahal und des Nasi (des Kürsten) von Valästina schwöre ich ohne jede Schlauheit und Hintergedanken auf den Lippen und im Herzen, daß ich die Schächtung und Beschauung von Vieh ehrlich vornehmen und alles erfüllen werde, was von mir verlangt wird. Ebensowenig werde ich mit Hausvätern oder Fleischern in bezug auf die genannten Pflichten paktieren; ebensowenig werde ich Hausvätern vder Fleischern irgendwelche Ermäßigungen gewähren, sondern meine Pflichten nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen, wie es vorgeschrieben ist; ebensowenig werde ich während meiner Amtstätigkeit auch nur einen halben Kopeken von den Abgaben veruntreuen, die für die Schächtung von Groß- und Kleinvieh und Geflügel entrichtet werden, wie auch von den anderen Steuern des Kahal, sei es inner= oder außerhalb der Stadt, son= dern alles dem Kahal-Vorsteher ehrlich aushändigen. Ebenso werde ich nie den Hausvätern oder Fleischern Ermäßigungen auf diese Steuern gewähren oder mir die geringste Abanderung obengenannter Steuern erlauben. Ebenso werde ich Geflügel nur in dem Raume schächten, wo sich der Bevollmächtigte befindet; in dem Raume werde ich Viehschächtungen nur por= nehmen, wenn ich die beglaubigte Erlaubnis dazu von den Bevollmächtigten habe, oder wenn von ihnen die Abgaben er= hoben sein werden, oder in den Ausnahmefällen für Kranke und Mütter, und schließlich an Vorabenden von Sabbaten und Festtagen; in allen diesen Fällen darf ich auch an nicht von den Bevollmächtigten vorgeschriebenen Pläten die Schächtungen vornehmen, werde aber die Abgaben (für von mir ge= schlachtetes Vieh und Geflügel) den Bevollmächtigten übergeben. Das schwöre ich, so wahr mir Gott (Lob sei Ihm) in allen meinen Angelegenheiten helfe.

Nach dieser Formel schwor ich am Dienstag, den 9. Marscheschwon, zu Minsk und unterzeichne:

Zewi Hirsch, Sohn des Jechiel Michael, Segal.

Mr. 97 (= II. 132). Bon der Wahl der Mitglieder der Gemeindeberwaltung.

Zur guten Stunde! Liste der Mitglieder der Stadtverwalstung (GemeindesKahal) vom 3. Tage des Passah 5560 (2. April 1800) bis zu demselben Tage des kommenden Passah 5561 (1801).

- a) Raschim (Häupter):
  - 1. R. Haak, Sohn des R. Akiba,
  - 2. R. Moses, Sohn des R. Jakob,
  - 3. R. Jsaschar Beer, Sohn des R. Jsai,
  - 4. R. Schmul, Sohn des R. Dan.
- b) Ikkarim (wirkliche Mitglieder):
- c) Dajjanim-Kewum (beständige Richter, mit der Berechtigung, Beschlüsse zu unterzeichnen):
  - 1. R. Eleasar, Sohn des R. A., Segal,
  - 2. R. Schmul, Sohn des Jechiel Michael,
  - 3. R. Salman, Sohn des R. Schalom Susman,
  - 4. R. Gerschom, Sohn des R. Elia,
  - 5. R. Joseph, Sohn des R. Jechiel Michael,
  - 6. R. Schmul, Sohn des R. Aaron,
  - 7. R. Süßel, Sohn des R. Schalom Salman,
  - 8. R. Abraham, Sohn des R. Sch.
- d) Dajjanim Belipsak (zeitweilige Richter ohne Urteilsrecht):
  - 1. R. Josua, Sohn des R. A.,
  - 2. R. Jakob, Sohn des R. L.
  - 3. R. Förael, Sohn des R. Gerschom,
  - 4. R. Baruch, Sohn des R. Samuel,
  - 5. R. Faak, Sohn des R. Herz,
  - 6. R. Herz, Sohn des R. Faiwusch,
  - 7. R. Eisik, Sohn des R. Simon.

Alles dieses ist von uns endesunterzeichneten Wählern, nach reislicher Erwägung, mit allgemeinem Einverständnis, nach Waßgabe der Gesetze und Bestimmungen, geschehen, was wir zur Beglaubigung hiermit unterschreiben.

Stadt Minsk.

- R. Mardochai, Sohn des R. Gedalja,
- R. Schalom Salman, Sohn des R. Simcha Susman,
- R. Joseph, Sohn des R. Joseph Segal,
- R. Meschullam Faiwusch, Sohn des Isaak Segal.
- e) Häupter und Verwalter des Hauptwohlfahrtsausschusses:
  - 1. R. Elia, Sohn des R. Zewi Hirsch,
  - 2. R. Jehoschua Gischel, Sohn des R. Moses,
  - 3. R. Ffaak, Sohn des R. Zewi Hirsch,
  - 4. R. Chajjim, Sohn des R. Jsaak Aisik,
  - 5. R. Faak, Sohn des R. Gerschom.

Diese fünf Verwalter sind von uns, den endesunterzeicheneten Wählern, auf Grund allgemeinen Einverständnisses, der Gesetze und Bestimmungen ernannt worden in der Stadt Minst.

- 1. R. Mardochai, Sohn des R. Gedalja,
- 2. R. Schalom Salman, Sohn des R. Simcha Susman,
- 3. R. Schachna Gerschom, Sohn des R. Schalom,
- 4. R. Joseph, Sohn des R. Joseph Segal.
- 5. R. Meschullam Faiwusch Sohn des R. Faak Segal.

Nr. 98 (= II. 133). Von dem Verkauf des Ladens von Pan Kister an den Abraham Abel, Sohn des R. Meher.

Heute, am Vorabend des Montag, am 6. Nisan 5560 (9. April 1800) ist im Einverständnis mit allen Herren Vertretern und Bevollmächtigten unserer Stadt verfügt und bestimmt worden: Das Besitzrecht auf den steinernen Laden des Pan Kister an den ihn schon benutzenden Herrn, den Vorstcher, den reichen Rabbi Abraham Abel, Sohn des Rabbi Meyer, zu verkaufen; ebenso das Recht auf den Balkon und die Treppe gegenüber dem genannten Laden; ebenso das Recht auf den Durchgang zum Laden in dem Hause des Pan Kister. Alles dieses, vom Zentrum der Erde bis zur höhe des himmels ist zur immerwährenden Verfügung des Abel, seiner Nachkommen und Vertreter verkauft worden, wofür er an die Kahalkasse. 75 Rubel Silber\*) zu bezahlen hat, wofür ihm sofort nach Bezahlung des Geldes eine von den Vorstehern des Kahal unterschriebene und vom Bet Din der hiesigen Stadt beglaubigte Raufurkunde ausgehändigt werden soll.

Mr. 99 (= II. 134). Bon dem Berkauf eines Ladens von dem selben Kister an Rabbi Zechiel Michael, Sohn des Rabbi Aaron, durch den Rahal.

Auf derselben Sitzung haben die Häupter und Herren, die Vorsteher des Kahal, beschlossen: das Besitzrecht auf einen steinernen Laden des Pan Kister an den ihn schon benutzenden

<sup>\*)</sup> Diese winzige Kaufsumme zeigt deutlich, daß es sich nicht um den rechtmäßigen Kauf des Ladens, sondern um eine Chasaka-Abgabe an den Kahal handelt. D. H.

Herrn, den Borsteher, den reichen Rabbi Jechiel Michael, Sohn des Rabbi Aaron, zu verkaufen; ebenso das Recht auf den Balkon und die Treppe dem Laden gegenüber; ebenso das Recht auf den Durchgang zum Laden in dem Hause des Pan Kister. Alles dieses vom Mittelpunkt der Erde bis zur Höhe des Himmels ist zur immerwährenden Versügung des Jechiel Michael, seiner Nachkommen und Vertreter verkauft worden. Für diesen Verkauf hat besagter Jechiel Michael 15 Rubel Silber an die Kasse des Kahal zu entrichten, wofür ihm sofort nach Bezahlung dieser Summe eine von den Vorstehern des Kahal unterschriebene und vom Bet Din dieser Stadt beglaubigte Kaufurkunde auszuhändigen ist.

Nr. 100 (= II. 135). Die an die oben genannten reichen Abel und Michael ausgestellten Kauf = urkunden.

Im Einverständnis aller Vorsteher und Vertreter unserer Stadt ist auf der Allgemeinen Versammlung verfügt worden, an den Herrn und Vorsteher, den reichen Rabbi Abraham Abel, Sohn des Rabbi Meyer, das Besitzrecht auf den, dem Pan Kister gehörigen, steinernen Laden zu verkaufen: und zwar auf einen der auf dem Hohen Markt von ihm erbauten neuen Läden. Der Laden grenzt auf der einen Seite an den steinernen Laden desselben Pan Kister, der momentan vom reichen Zewi Hirsch, Sohn des Rabbi Sew Wolf benützt wird und auf der anderen Seite an einen Laden desselben Pans, der momentan vom Rabbi Michael, Sohn des Aaron, geführt wird. Die Fassade des Ladens liegt in der Richtung des oben genannten Marktes, die Rückseite nach dem Hof des Pan Kister. Das Recht auf den so begrenzten Laden, wie auch auf den Keller unter ihm, die über ihm erbauten Zimmer, den Balkon, die Treppe — das Recht auf alles dieses vom Mittelpunkt der Erde bis zur Höhe des Himmels, verkauften wir voll und ganz dem Rabbi Abel, seinen Nachkommen und Rechtsnachfolgern für immer und ewig. Ebenso verkauften wir dem Rabbi Abel, seinen Nachkommen und Rechts= nachfolgern den Durchgang durch den Hof des Kister, der zu diesem Laden führt, den Keller und die darüber liegenden Zimmer in oben genannten Grenzen, ohne uns das geringste Recht auf dieses Besitztum vorzubehalten.

Oben genannter Rabbi Abel hat schon lange alle schuldigen Gelder in die allgemeine Kasse eingezahlt. Aus diesem Grunde gehören ihm, seinen Nachkommen und Rechtsnachfolgern von diesem Zeitpunkt an alle Rechte auf dieses Besitzum, in dem er daher nach seinem Gutdünken schalten, d. h. verkaufen, vermieten, verleihen, überhaupt damit umgehen kann, wie jeder Mensch ungestört mit seinem Eigentum umgehen darf. Selbst wenn der Pan Kister das Gebäude niederreißt und dafür ein neues aufbaut,\*) verbleiben dem Rabbi Abel die oben ge= nannten Rechte auf die oben begrenzten Grundstücke und Gebäude, wie auch seinen Nachkommen und Rechtsnachfolgern. Sollte aber Rabbi Abel oder seine Nachkommen und Rechtsnachfolger das oben genannte Gebäude von Pan Kister kaufen, so steht ihnen das volle Recht auf Niederreißung und Umbau zu, ohne daß irgend jemand sich einmischen darf. Sollte aber irgend jemand, ein Mensch (d. h. Jude, d. H.) oder mehrere, Einspruch gegen diese Rechte erheben, so ist der Kahal und Bet Din voll und ganz verpflichtet, für die Rechte des R. Abel, seiner Nachkommen und Rechtsnachfolger einzustehen. Ebenso ist der Kahal verpflichtet, nichts unversucht zu lassen, die protestierende Partei zu beruhigen, am besten auf friedlichem Wege, dieses von uns dem R. Abel verkaufte Recht unangetastet zu lassen. Alle Ausgaben und Einbußen, die dem R. Abel und seinen Nachkommen usw. aus solchem Protest entstehen sollten, hat der Kahal aus allen ihm möglichen Quellen zu decken auf Grund der dem R. Abel usw. verliehenen Rechte, und derselbe hat das Recht, sich auf dieses Dokument als einen auf talmudischen Gesetzen basie= renden Schuldschein beruhend, von allen städtischen Einkünften des Kahal die Deckung seiner rechtmäßigen Forderungen zu verlangen, als hätte er einen kaiserlichen Wechsel; und ein jeder Kahal ist verpflichtet, ihm zu helfen, und darf ihn nicht hindern, bis zum äußersten die Erfüllung dieser oben genannten Rechte durchzusetzen. Alles dieses wurde im Einverständnis aller Mitglieder im Zimmer des Kahal beschlossen und formuliert nach den Rechten, die der Kahal nach dem for= mellen Kinjan 66) hat.

Zur Beglaubigung alles dieses unterzeichnen wir: die Vorssteher, Häupter und Vertreter unserer Stadt. Am Vorabend

<sup>\*)</sup> Demnach ist Pan Kister der tatsächliche Besitzer. Es handelt sich also nur um die Chasaka. D. H.

des Montag, des 26. Nisan 5560 (9. April 1800) in der Stadt Minsk.

P. S. Dieses Dokument wurde von sechs Vorstehern der Stadt unterzeichnet.

Der reiche R. Haak, Sohn des R. Akiba, und R. Beer, Sohn des R. M., sind eingetreten für die früheren Häupter: den reichen R. Zewi Balser und den reichen R. Chajzim, Sohn des R. J. Segal und R. Zewi Hirsch.

Nr. 101 (= II. 135). Beglaubigung der obigen Akte durch die Schammaschim Weneemnim (städtischen Notare und Bevollmächtigten).

Wir, die endesunterzeichneten Notare und Bevollmächtigten beglaubigen mit unserer eigenhändigen Unterschrift, daß der Kauskontrakt, der vom Kahal dem Herrn und Vertreter, dem reichen Rabbi Abraham Abel, Sohn des Meher, seinen Nachstommen und Rechtsnachfolgern ausgestellt worden ist, in allen seinen Einzelheiten zu Kecht bestehend, von den sechs Mitzgliedern der Vorsteher tatsächlich im Einverständnis mit den Schibea Todim ha-Ir (sieden Vorstehern der Stadt) in Allgemeiner Versammlung im Zimmer des Kahal unter Befolgung der Gebräuche und nach den heiligen Gesehen, ungeachtet, daß der Kahal bei übertragung von Eigentumsrechten keines sormellen Kinjan benötigt, unterschrieben ist.

Montag, den 26. Nisan 5560 (9. April 1800) zu Minst.

Nr. 102 (= II. 135). Beglaubigung derselben Akte durch den Bet Din.

Aus der vorhergehenden Afte ist ersichtlich, daß alle in der Afte Ar. 100 angeführten Punkte und Regeln, dem Verstreter, dem reichen Rabbi Abraham Leib, (seinen Nachkommen wie Rechtsnachfolgern) ausgestellt, mit den Unterschriften von sechs Mitgliedern der Vorsteher und zwei Notaren der Stadt im Einverständnis der sieben Stadtvorsteher im Rate des Kahalzimmers versehen sind, gemäß den heiligen Gesehen der Tora und den Gebräuchen der Stadt. Obgleich eine Bestimmung des Kahal im allgemeinen keiner Bestätigung bedarf 67), um so weniger, wenn sie von Notaren beglaubigt ist, so haben wir mit unserer ganzen Machtvollkommenheit zur größeren Bekräftis

gung die auf den genannten Rabbi Abraham Abel, seine Nachstommen und Rechtsnachfolger übertragenen eben genannten Rechte beglaubigt und bekräftigt, auf daß sie für ewige Zeiten um kein Jota verkleinert werden mögen, weswegen wir eigenshändig unterzeichnen.

Montag, den 26. Nisan 5560 (9. April 1800) zu Minst. Es haben der Rabbi Gaon und die vier gesetzlichen Richter unterschrieben.

Nr. 103 (= II. 136). Von der Verleihung desselben Rechtes an Rabbi Michael, Sohn des Aaron.

Genau dasselbe Dokument, wie das des R. Abraham Abel wurde dem Vertreter, dem reichen Rabbi Michael, Sohn des Aaron, ausgestellt auf das Besitzrecht eines anderen Ladens desselben Pan Kister, schon jetzt von Michel benützt und an den Laden des Abel angrenzend. Das Dokument ist, wie auf der anderen Urkunde, von sechs Vorstehern und Notaren unterschrieben und beglaubigt; ebenso ist es vom Kabbi Gaon und dem Bet Din beglaubigt, genau so wie das Dokument des Rabbi Abel ohne die leiseste Abänderung.

Nr. 104 (= II. 137). Regeln über die Zusammenberufung der Rahalmitglieder.

Mittwoch, den 28. Nisan 5560 (11. April 1800).

Von den Vorstehern des Kahal wird solgendes besohlen: Wenn zu irgendeiner Situng des Kahal auf Grund der Einsladung durch dessen Diener nicht alle Vorsteher der Stadt ersicheinen, so haben auch drei von ihnen, seien es Häupter oder Vertreter, Beschlußrecht wie die sieben Vorsteher, in wichtigen wie unwichtigen Dingen, bis auf die Fälle, in denen es notwendig ist, irgendeinen Menschen (Juden) zur körperlichen Züchstigung oder Geldstrase oder zum Verlust der Ehre zu verursteilen. In diesen Fällen müssen mindestens fünf Mitglieder answesend sein, die dann das Vollzugsrecht der sieben Vorsteher haben.

Nr. 105 (= II. 138). Von dem Verkauf des Besitzrechtes auf ein Kloster an Rabbi Eleasar, Sohn des R. Joseph, Segal.

Sabbat, Abteilung Bemidbar, am Vorabend des 1. Siwan 5560 (12. Mai 1800).

Von den Vorstehern des Kahal wird befohlen, das Recht auf den Besitz eines Alosters (!) auf der Jurjewskajastraße, das früher den Karmelitern gehörte und jetzt im Besitz der Franziskaner ist, zu verkausen. Seine Grenzen sind folgende: auf der einen Seite die Jurjewskajastraße, beginnend mit dem Holzhause des Kabbi Moses, Sohn des R. Israel, bis zur Tatarskajastraße, von der anderen Seite letztere Straße: von der Ecke der Krewski-Querstraße bis zum Hause des unbesichnittenen (Christen) Matwi Chrenowitsch inbegriffen.

Dieses Recht auf obengenanntes Aloster mit allen seinen Häusern und Gebäuden, wie sie in dem Bereich der obengenannten Grenzen aufgeführt sind, auf alle steinernen und hölzernen Gebäude, Keller, Zimmer, wie auf das Haus, das in diesem Bereich von dem Christen Schmied Seleisi erbaut wurde, mit allen Gebäuden und Räumen, die ihm gehören, wie auch die Branntweinbrennerei des Klosters, die sich in seinem Grundstück befindet, den Hof und freien Plat in demselben Bereich — wie auch die Gemüsegärten und Heuschläge des Klosters, die sich bis zu den Gemüsegärten erstrecken — wie die Heuschläge, die zu den Häusern der Jatkowajastraße gehören 68) das Recht auf alles Aufgeführte vom Mittelpunkt der Erde bis zur Höhe des Himmels haben die Vorsteher des Kahal dem Vorsteher Rabbi Eleasar, Sohn des R. Joseph Segal, seinen Nachkommen wie Rechtsnachfolgern zu immerwährendem Besitz verkauft. Die für diesen Verkauf schuldigen Gelder hat genannter Rabbi Eleasar schon längst bezahlt bis zum halben Kopeken, wofür ihm von den Kahal-Vorstehern eine Kaufurkunde auß= gestellt wird, Wort für Wort wie das Dokument Nr. 100, das dem Rabbi Abel, Sohn des R. Meher, ausgestellt wurde. Diese Urkunde ist von sechs Vorstehern mit Ausnahme des reichen Rabbi Maak, den Notaren und Bevollmächtigten unterschrieben am Mittwoch, den 4. Siwan 5560 (16. Mai 1800).

Nr. 106 (= II. 139). Bon der Erteilung des Wohn = rechtes in der Stadt Minskan den Rabbi Samuel, Sohn des Rabbi Benjamin, Segal, und seine Fa = milie.

In der Versammlung der Häupter, Vorsteher und Vertreter unserer Stadt wurde die beglückende Nachricht verbreitet, daß der Rabbi Gaon, der berühmte Gelehrte der Tora und Gottesfurcht, die Zierde der Tora und heiligen Weisheit, der Vorsteher und reiche Kabbi Samuel, Sohn des Rabbi Benjamin Segal (Levit) und seine Söhne, ausgezeichnete Gelehrte, Berühmtheiten, bekannt durch ihre Gottesfurcht, die Reichen und Mächtigen, die in sich die Tora und Macht vereinen, unsere Stadt zu ihrem ständigen Wohnort erwählt haben. Ihr Berz hat sie zu dem Beschluß bestimmt, alle dürstenden Seelen mit ihrer Weisheit zu beglücken. Ihre Türen sind immer offen, und sie sind stets bereit, die Weisheit in Israel zu verbreiten. So haben wir gerufen, sie in ihrem gottgefälligen Werk segnend: "Diese Leute seien mit uns im Frieden, erteilt den Leviten Aufenthalt und Nachfolge unter uns." Dieses wurde von allen einstimmig beschlossen und ihnen das beständige Wohnrecht in unserer Stadt erteilt, nämlich dem berühmten Rabbi Gaon Samuel Lewin und seinen drei Söhnen, den berühmten Rabbinern Hesekiel, Juda und Meyer. Auf Grund unserer Erteilung des Wohnrechtes können sie in unserer Stadt frei leben, jeder mit seiner Familie, sich mit jeder Art Handel nach ihren Wünschen abgeben, ebenso wie alle Einwohner der Stadt, und in allen Dingen, wichtigen und unwichtigen, sind sie den Einwohnern unserer Stadt gleichzuachten, ohne die geringsten Unterschiede und Ausnahmen. Ebenso wird ihm, dem Rabbi Saon (Großrabbiner), das Recht erteilt, einen Minjan (besonderes Bethaus) bei sich zu eröffnen wie des Morgens so an Sabbaten und Kesttagen ohne Vorbehalt und Hinderung bis auf die Feiertage: das Neujahr und den Gerichtstag, an welchem er mit einem der Beter des Spnagogenhofes beten muß. Gelder für diese Rechte haben der Rabbi Gaon und seine Söhne bis zum halben Kopeken in die Allgemeine Kasse eingebracht. 69) Dem Kahal und Bet Din ist es befohlen, alle diese Rechte ohne jeden Vorbehalt zu übertragen. Alles dieses wurde beschlossen im Einverständnis und im Beisein aller Häupter, Vorsteher und Vertreter, der vollen Anzahl der Mitalieder im Katszimmer 128

nach allen Gesetzen und Rechten und mit aller Macht des Kahal nach den heiligen Gesetzen.

Zur Beglaubigung dieser an den Rabbi Gaon und seine Söhne erteilten Rechte unterzeichnen wir, die Vorsteher und Vertreter, eigenhändig.

Donnerstag, den 12. Sivan 5560 (24. Mai 1800) zu Minst.

Nr. 107 (= II. 140). Von dem Weinopfer für den Relch bei Gelegenheit der Beschneidung durch den Rabbi Samuel, Sohn des R. Dan.

Das Haupt, der reiche Rabbi Samuel, Sohn des R. Dan, brachte ein gottgefälliges Opfer dar, indem er versprach, daß er bei allen Beschneidungen, ob sie in der großen Synagoge, dem großen Bet-Hamidrasch, in der Synagoge der heiligen Brüderschaft der Totenbestatter oder in irgendeiner besonderen Institution unserer Stadt vorgenommen wird, den Wein für den Kelch stiften wird, sogar wenn die Zeremonie im Hause des Vaters des Neugeborenen stattfinden sollte. Dieses Wein= opfer zu oben genanntem Zweck nahm ber Rabbi Samuel für sein ganzes Leben auf sich; ebenso versprach er, jedesmal wirklichen Traubenwein zu stiften, keinen Rosinenwein, damit niemand, sei es auch der Vater des Reugeborenen, zu diesem heili= gen Zweck etwas anderes nehmen muß, welches Getränk es auch sei. Auf Grund dieses seines Vorschlages und Versprechens ist von uns, den Häuptern, Vorstehern und Vertretern der Stadt beschlossen worden, den Rabbi Samuel für sein gottgefälliges Versprechen zu ehren, ihm zu helfen, ihn zu stüten und alle Leute davon in Kenntnis zu setzen. Wir belegen uns und alle Kantoren mit dem strengsten Cherem, wenn wir an allen Orten, wo der Rabbi Samuel seinen Wein zu diesem gottgefälligen Ritus stiftet, andere Getränke geben oder anrühren, seien sie auch vom Vater des Neugeborenen dargebracht. Der von Kabbi Samuel gegebene Wein muß Traubenwein und darf kein Rosinenwein sein, und überall in unserer Stadt, wo eine Beschneidung stattfindet, hat er ihn zu stiften. Allen denen, welche die Beschneidung über dem Kelch\*) ausführen, ist es strengstens verboten, den R. Samuel von dieser Anordnung zu entbinden. Für dieses

<sup>\*)</sup> Nach einem früheren Ritus vollzog man die Beschneidung über einem mit Wein gefüllten Kelch, in den auch der Beschneider das mit seinem Munde aufgesaugte Blut spie. D. H.

Privileg hat der A. Samuel jedes Jahr ein Pud Wachs für die Wohltätigkeitskasse für Kerzen in der hiesigen großen Spnagoge zu stiften. Ebenso soll er bei jeder Gelegenheit, die sich bietet, sich bei den Behörden für die Juden unserer Stadt wie für die ganze Judenschaft verwenden. Diese Verwendung soll von ihm jedesmal in gutem Glauben geschehen. Alles dieses nahm der Rabbi Samuel auf sich in Gottessurcht und reinen Herzens, nur weil die Vorsteher des Rahal ihm die Erlaubnis erteilten, für den Kelch bei Beschneidungen den Wein zu spenden. Alles dies wurde ohne Widerspruch im Einverständnis aller Häupter, Vorsteher und Vertreter im Katszimmer des Kahal sester, gestellt auf Grund unserer heiligen Gesetze und Bestimmungen, und jedem Kahal liegt die Pflicht ob, den Kabbi Samuel in der Erfüllung seines Wunsches zu unterstüßen und nicht zu stören.

Zur Bekräftigung dieses unterzeichnen wir, die Häupter, Vorsteher und Vertreter des Kahal, eigenhändig.

Freitag, am Vorabend des heiligen Sabbat, den 20. Sivan 5560 (1. Juni 1800).

Anmerkung. Dieses Dokument wurde dem Rabbi Samuel in Gegenwart der erforderlichen Anzahl von Mitgliedern auf Grund der heiligen Gesetze in dem Hause des Kahal ausgestellt.

Mr. 108 (= II. 141). Über die Entsendung eines Absgesandten nach Witebst, um die Steuereinrichstungen daselbst kennen zu lernen.

Mittwoch, den 24. Marcheschwan 5560 (31. Oktober 1800). Die Vorsteher des Kahal haben zusammen mit den Häupetern beschlossen, einen Abgesandten nach Witebsk zwecks Stubiums der Zollgebühren und Zolleinrichtungen zu entsenden, und haben dafür 60 Kubel in Papier aus den prozentualen Einkünsten des Kahal bewilligt. Zu diesem Zweck ward beschlossen, den Schammasch (Notar) Rabbi Chajzim zu entsenden, wosür ihm 2 Tscherwonetz (6 Kubel Silber) wöchentlich genehemigt sind.

Nr. 109 (= II. 142). über den Verkauf eines Hauses an Rabbi Fjaak, Sohn des Akiba.

In der Versammlung der Vorsteher und Vertreter unserer Stadt ist einstimmig beschlossen worden, das Recht auf den Besitz des Holzhauses des Rabbi Aaron, Sohnes des Aaron Kauz, 130

(befindlich an der Ecke des Neuen Marktes), an das berühmte Haupt, den reichen Rabbi Jsaak, Sohn des Akiba, zu verkaufen, mit allen Gebäuden, die zu diesem Hause gehören, Hof und Kellerräumen, mit einem Worte: auf alles, was in dem Kaufkontrakt des Rabbi Samuel Kauz aufgeführt ist. Die Rechte des Kahal verkauften wir an obengenannten Jaak, auf alles, vom Mittelpunkt der Erde bis zur höhe des himmels, für immer und ewig und übertrugen sie Faak, seinen Rechtnachfolgern und Nachkommen, ohne uns das geringste vorzubehalten. Die hierfür fälligen Gelder hat der berühmte reiche Isaak schon längst in die Kasse des Kahal eingezahlt, und die Rechte auf dieses Besitztum haben von heute voll und ganz genannter Rabbi Jaak, seine Nachkommen und Vertreter — und zwar können sie damit schalten und walten, verkaufen, vernichten, verpfänden usw. nach ihrem Gutdünken, und niemand hat ihnen drein= zureden.

Sollte aber einer oder mehrere gegen dieses Besitzrecht Einspruch exheben, so sind der Rahal und Bet Din verpflichtet, es für obigen Rabbi Jsaak, seine Nachkommen und Rechtsnachs solger zu versechten und aufrecht zu erhalten ohne Einschränkung. In solchen Fällen sind die Vorsteher des Rahal verpflichtet, diese Protestansprüche mit allen Mitteln zu bekämpfen, wie zu versuchen, auf friedlichem Wege die Rechte des Isaak zu sichern. Alle Ausgaben und Einbußen, die den Inhabern dieses Besitzrechtes aus dem Protest einer oder mehrerer erwachsen sollten, sei es aus einem Protest auf das ganze Besitzrecht oder auf einen Teil, sind von den Vorstehern des Rahal zu erheben von allen möglichen Einkünsten und Einnahmen, und kein Rahal darf es wagen, dieses Recht in irgendeiner Weise anzussechten.

Alles dieses wurde ohne jeden Einspruch einstimmig von der vollen Anzahl der Mitglieder im Katszimmer des Kahal beschlossen nach dem Recht, nach dem ein Kahal-Beschluß keines Kinjan bedarf. Zur Beglaubigung dieser Rechte des Kabbi Isaak, seiner Nachkommen und Nachfolger unterzeichnen wir.

Sabbat, am Vorabend des Passah 5561 (1801).

Anmerkung. Dieses Kecht wurde dem berühmten Kabbi Samuel, Sohn des Rabbi Aaron Kauz, erteilt und nicht oben genanntem Fsaak.<sup>70</sup>)

Nr. 110 (= II. 143). Von der Erteilung desselben Rechtes an zwei andere Juden.

Dem reichen Rabbi Meschullam Faiwusch ist der oben erwähnte Kaufkontrakt, wie er dem R. J. ausgestellt wurde, gegeben worden auf das Besitzrecht eines Holzhauses gegenüber dem Gefängnis, gekauft von den Frauen des Mardochai, Sohnes des Joseph, und seines Sohnes Fischel, wie aus ihren Dokumenten ersichtlich. Unsere Rechte auf das in oben genanntem Raufkontrakt angeführte Besitztum mit allen Gebäuden, die auch von den örtlichen Behörden 71) erteilt sind. — Alle diese Rechte haben die Vorsteher des Kahal an genannten R. J. und an seinen Sohn verkauft, worauf ihm, dem J., eine Kaufurkunde am heutigen Tage ausgehändigt wurde. Ebenso werden dem J. die Rechte auf das Haus der Bank mit Plat und allen Gebäuden übertragen, bis zum Gebäude des Architekten Kramer und andererseits bis zum erzbischöflichen Garten in der Breite und in der Länge bis zur Branntweinbrennerei der Basilianer bis zur halben Straße auf 30 Faden.

Nr. 111 (= II. 144). Von der Schuld des Kahal an Fjaak, Sohn des Gerschom.

Sonntag, am ersten Festtage des Passah 5561 (17. März 1801).

Betreffend die Summe von 50 Kubeln Silber, die der Rabbi Jsaak, Sohn des Gerschom, für die Interessen der Stadt aus seiner eigenen Tasche bezahlt hat, ist von den Häuptern und Vorstehern des Kahal beschlossen worden, dem Kabbi Jsaak, die vom Haupt und reichen Rabbi Michael, Sohn des R. A., für einen Kaufkontrakt geschuldete Summe von 50 Kubel zu übertragen. Sollte der Rabbi Michael sich nicht einverstanden erklären, die dem Kahal schuldige Summe zu bezahlen, so soll der Rabbi Isaak die von ersterem schon bezahlten 75 Kubel ihm zurückerstatten und das von Rabbi Michael erwordene Recht auf sich sür immer und ewig übertragen lassen sür die Schuld, die der Kahal an ihn persönlich hat. Alles dieses wurde von den Vorstehern des Kahal einmütig ohne Sinschränkung besichlossen.

Nr. 112 (= II. 145). Von der übertragung des Wahlsrechtes an Rabbi Meschullam Faiwusch, Sohn des R. Jsaak.

Heute, am Vorabend des Donnerstag, den 19. Nisan 5561 (21. März 1801), ist von den Häuptern, Vorstehern und Verstretern der Stadt beschlossen, dem reichen Kabbi Meschullam Faiwusch, Sohn des Rabbi Isaak, das dauernde Wahlrecht zu verleihen. Vom heutigen Tage an hat er das Kecht, in allen, kleinen und großen, Dingen mit zu wählen, und genießt das Kecht der anderen Mitglieder voll und ganz. Außerdem werden ihm alle Kechte der Ex-Vorsteher übertragen, gültig für zwei Jahre. Die hierfür fälligen Gelder hat Faiwusch schon dis zum halben Kopeken bezahlt. Zur Beglaubigung haben auf Besehl des Kahal die Notare unterzeichnet.

Nr. 113 (= II. 146). Von der Erteilung desselben Rechtes an andere Juden.

Auf derselben Versammlung wurde von den Häuptern, Vorstehern und Vertretern beschlossen, dieselben Rechte dem R. David, Sohn des R. Beer, zu übertragen. Vom heutigen Tage an gehört er in allen Dingen, großen und kleinen, zur Wahlversammlung und genießt die Rechte von deren Mitsgliedern. Die hierfür fälligen Gelder hat er bis zum halben Ropeken in die allgemeine Kasse eingezahlt.\*)

Dasselbe Recht der Wahl ist am selben Tage dem Rabbi Jakob, Sohn des Rabbi Samuel, übertragen worden.

Am selben Tage ist zum Ex-Vorsteher der Rabbi Moses, Sohn des R. Model, ernannt.

Am selben Tage ist zum Ex-Vorsteher der Rabbi Joseph, Sohn des Jaak Segal ernannt.

Am selben Tage ist zum Ex-Vorsteher der Rabbi Isaak, Sohn des R. Isaak, ernannt.

Nr. 114 (= II. 147). Von der Zahlung von 100 Sloth (15 Rubel) aus der Wohltätigkeits = Rasse an den Rahal.

Heute am Vorabend des Donnerstag, den 19. Nisan 5561 (21. März 1801), ist verordnet, dem Perep, Bevollmächtigten der Viehschlachtung, zu befehlen, aus den Geldern der Wohltätig-

<sup>\*)</sup> Die ewige Geldnot des Kahal wird durch diese Verkäuse des Wahlrechtes deutlich vor Augen geführt. D. H.

keits-Sammlung 100 Sloty (15 Rubel) an den Kahal auszuzahlen, die für Kaffee und Zucker zum Geschenk an den Chef der Behörden zu Ostern ausgegeben sind.\*)

Nr. 115 (= II. 148). Von der Erteilung einer Raufurkunde an Rabbi Michael.

An demselben Tage ist befohlen, dem Rabbi Michael, Sohn des R. Fsaak, das Besitzrecht auf den Platz und die Gebäude des deutschen Christen, des Tischlers Johann, die er auf der neuen Straße gegenüber dem Hause des Architekten Kramer ersbaute, zu verkaufen.

## Mr. 116 (= II. 149). Zur guten Stunde!

Liste der Kahalmitglieder, gewählt am Donnerstag, dem dritten Passah=Tage 5561 (1801), bis zum selben Tage des kommenden Jahres 5562 (1802).

#### Häupter:

- 1. Rabbi Moses, Sohn des Rabbi Jakob,
- 2. Rabbi Leiser, Sohn des Rabbi Jakob Segal,
- 3. Rabbi Samuel, Sohn des Rabbi David,
- 4. Rabbi Jaak, Sohn des Rabbi J.

## Vorsteher (Tuwim):

- 1. Rabbi Model, Sohn des Rabbi L. P.,
- 2. Rabbi Beitel, Sohn des Rabbi J.,
- 3. Rabbi Joseph, Sohn des Rabbi J. Segal,
- 4. Rabbi Schalom, Sohn des Rabbi Sch. Segal.

# Iffarim:

- 1. Rabbi Sef, Sohn des Rabbi J.,
- 2. Rabbi Moses, Sohn des Rabbi Z. H.,
- 3. Rabbi Chajjim, Sohn des Rabbi J. A.

# Randidaten:

- 1. Jaak, Sohn des Rabbi A. J.,
- 2. Rabbi Schachna, Schächter,
- 3. Rabbi Samuel, Sohn des Rabbi D.,
- 4. Rabbi Elia, Sohn des Rabbi Awigdor.

<sup>\*)</sup> Bei allen solchen Geschenken vergesse man nicht, daß man von einer einseitigen Schuld der Juden nicht sprechen darf. Es ist übershaupt unzweckmäßig, moralische Betrachtungen anzustellen. D. H.

#### Permanente Richter:

- 1. Rabbi Samuel, Sohn des Rabbi J. M.,
- 2. Ritiner Mendel,
- 3. Rabbi Joseph, Sohn des Rabbi J. M.,
- 4. Rabbi Salman, Sohn des Rabbi Sch. M.,
- 5. Rabbi Süßel, Sohn des Rabbi Sch. &.,
- 6. Rabbi Samuel Abt,
- 7. Rabbi Gerschom, Sohn des Rabbi Elia,
- 8. Rabbi Abraham, Schwiegersohn des J. Sch.,
- 9. Rabbi David, Sohn des R. G.,
- 10. Rabbi Jakob, Schwiegersohn des D., Sohn des R. L. P.,
- 11. Rabbi Jakob, Sohn des Rabbi J.,
- 12. Rabbi Moses Leschkes,
- 13. Der Prediger der Brüderschaft der Totenbestatter,
- 14. Rabbi Moses, Sohn des Rabbi Schalom.

## Richter ohne Urteilsrecht:

Rabbi Meyer, Sohn des Rabbi Eleasar.

#### Gabain:

- 1. Rabbi Fsaak, Sohn des Rabbi A. J.,
- 2. Rabbi Salman, Schwiegersohn des M.,
- 3. Rabbi Jsaak, Sohn des G.,
- 4. Rabbi Eleasar, Sohn des J.

Alles dieses ist von uns, den Wählern, auf Grund der Gesetze und Bestimmungen unserer Stadt aufgeführt, bedacht und aufgeschrieben, zur Beglaubigung wovon wir unterzeichnen:

Donnerstag, den 3. Passahtag 5561 (21. März 1801), zu Minsk.

- 1. Rabbi Samuel, Sohn des Rabbi Dan,
- 2. Rabbi Jaak, Sohn des Rabbi Uri,
- 3. Rabbi Samuel, Sohn des Rabbi David,
- 4. Rabbi Schalom Schochna, Sohn des Rabbi Jehuda Leib,
- 5. Rabbi Elia, Sohn des Rabbi Awigdor.

Nr. 117 (= II. 150). Über die Anleihe des Kahal für Geschenke an die Behörden zu Ostern.

Senntag, am letten Tage bes Passah 5561 (27. März 1801).

Hinsichtlich der Bestechungsgeschenke haben die Vorsteher des Kahal beschlossen: Alle Leiter haben an den Kahal je 10 Rubel Silber zu entrichten. Zur Sicherheit für diese Schuld dienen alle Einkünfte des Kahal, die jetzt und in Zukunft zu erwarten sind. Alle diese Einkünfte sollen zwischen genannten Leitern solange verteilt werden, bis die Schuld getilgt ist.

Nr. 118 (= II. 151). Von der Wahl der Mitglieder zur Ermittlung der Möglichkeiten der Verstär= kung der Rechte des Bet Din.

Mittwoch, den 25. Nisan.

Den Vorstehern des Kahal wird befohlen: drei Vorsteher zu wählen, und zwar: einen aus den Häuptern, einen aus den Vertretern und den dritten aus den Ikarim, damit sie zusammen mit dem Rabbi Gaon und den Rechtsgelehrten des Bet Din die Punkte und Regeln ermitteln, nach denen das jüdische Gesetz bekräftigt werden kann zur Bändigung jener Personen, die sich dem Bet Din widersetzen. Alles, was sie bestimmen, hat die Vollzugskraft der Beschlüsse der sieben Vorsteher der Stadt.\*)

Nr. 119 (= II. 152). Von der Bestimmung einer Summe zu Geschenken für den Kreischef.

Sabbat, Abteilung Schemini, den 20. Nisan (30. März 1801).

Von den Vertretern des Kahal ist beschlossen, aus ihren Reihen drei Häupter zu wählen und zum Kreischef zu entsenden, um ihn zu überreden, daß er den Juden sein Wohlswollen erhält, und ihm dafür eine Summe zu versprechen, die ihm zum Gebrauch ausgehändigt werden soll. Die Summe, die sich auf Grund der Verabredung als notwendig erweist, ist aus der allgemeinen Kasse von den Einkünsten der Schächtung von Kleins und Großvieh zu entnehmen.\*\*)

Mr. 120 (= II. 153). Bon der Wahlzweier Häupter, um den Rabbi Frael vor den Bet Din zu laden. Sabbat, Abteilung Schemini, den 28. Nisan 5561 (30. März 1801).

Von den Vorstehern des Kahal ist beschlossen und besohlen, zwei Häupter, den Rabbi Samuel, Sohn des K. D., und den Rabbi Jsaak, Sohn des K. J., zur Ladung des Kabbi Israel,

<sup>\*)</sup> Dieser und mancher andere Beschluß weist auf die starke Unzufriedenheit hin, die damals in der jüdischen Gemeinde gegen Kahal und Bet Din geherrscht haben muß. D. H.

<sup>\*\*)</sup> Die Behauptung Brafmann's, daß der Kahal die Koschervorschriften zur eigenen Finanzierung benutzt, wird damit bestätigt. D. H.

Sohn des R. J., vor den Bet Din in Sachen mit dem Rabbi Leiser, Sohn des R. M., zu wählen. Ausgestattet mit der Macht der sieben Vorsteher, dürsen diese drei die Angelegenheit nicht eher beenden, als bis genannter R. Leiser an den Kahal die Bescheinigung aushändigt, daß er den Protest ausgeben will, den er beim (russischen) Magistrat zusammen mit dem R. Salman in Sachen des Bruders des Letteren, des R. Hirsch, gegen den Kahal erhoben hat; — bis er also nach allen gesetzlichen Regeln diesen Protest ausgegeben hat.

Nr. 121 (= II. 154). Von der Verleihung des ewigen Wahlrechtes an Rabbi Aaron, Sohn des Zewi Hirsch.

Am selben Tage ist befohlen, dem Rabbi Aaron, Sohn des Zewi Hirsch, das Wahlrecht zu verleihen, wosür er 2 Tscherswonet (6 Rubel Silber) an den Kahal zu entrichten und den Schuldschein mit der Unterschrift des R. Moses, Sohn des A., auf 15 Rubel zurückzuerstatten hat.

Nr. 122 (= II. 157). Von der neuen Besteuerung des Fleisches.

Am Vorabend bes Freitages, ben 4. Fjjar (5. April 1801), ist von den Herren Vorstehern des Kahal und von der Großen Allgemeinen Versammlung beschlossen worden, das koschere Fleisch mit einer neuen Steuer von 3 Großen pro Pfund zu belegen. Die Einkünste aus dieser Abgabe werden zur Deckung der kaiserlichen Steuern dienen, während die bisherige Schächtsteuer sür die Ausgaben der Kahal-Verwaltung verwendet wird. Die Vorsteher des Kahal werden sich für die Durchssührung dieser Steuer selbst einsehen. Sollte ihnen dieses aber nicht glücken, so hat der Bevollmächtigte der Abgaben die bekannte Erhebung von 3 Kubeln wöchentlich für ein Jahr zu bewilligen und sie dem, der dafür in Frage kommt, durch jemand, der von den Vorstehern gewählt werden wird, auszushändigen.\*)

Die Generalversammlung erklärte sich einstimmig für diese 3 Rubel-Abgabe und beschloß, sie der Kahal-Kasse zu entnehmen.

<sup>\*)</sup> Diese etwas mysteriöse Darstellung dürfte auf eine Bestechung hinweisen. D. H.

Mr. 123 (= II. 158). Von der Zusammenstellung der Regeln zur Befestigung des Bet Din.

Am Borabend des Freitag, den 4. Jijar, ist von der Generalversammlung endgültig beschlossen worden, das jüdische Gericht zu stützen und zu festigen und hierfür die nötigen Maß-nahmen zu ermitteln; ebenso die Rechte der Richter aufzustellen, wie sie sich zu sühren haben, und wie sie handeln sollen. Es dürfen nicht mehr als sechs Richter sein. Zu allen Regeln und Bestimmungen, die der Kahal zur Festigung des heiligen Bet Din aufstellen wird, gibt die Große Versammlung ihre volle Zustimmung, und alle Bestimmungen des Kahal in dieser Hinsicht sind denen der Großen Versammlung gleichzuachten.

Nr. 124 (= II. 159). Von der Eintreibung der seit langem bestimmten prozentualen Steuer.

Am Vorabend des Freitag, den 4. Jijar 5561 (1801).

Zur Eintreibung der seit langem bestimmten prozentualen Steuer ist von den Vorstehern des Kahal beschlossen, daß jeder, der bisher die Gelder, die er gemäß dieser Steuer zu zahlen hat, noch nicht bezahlt hat, sie sofort einzubringen habe, und den Vorstehern des Kahal wird das volle Recht erteilt, einen jeden zur Zahlung dieser Gelder zu zwingen.

Nr. 125 (= II. 160). Von den Bestimmungen der Sammlungen für arme Bräute.

Sabbat, Abteilung Tasria-Mezora, den 5. Jjjar 5561 (6. April 1801).

Von den Vertretern der Stadt ist beschlossen, zur Unterstützung armer Bräute eine Prozentsteuer auf alle Geschenke und Mitgisten zu legen. Zur Aussührung dieses Beschlusses sind drei Häupter gewählt: R. Moses, Sohn des R. J. R., R. Samuel, Sohn des R. D., und R. Jsaak, Sohn des R. J., sowie R. Faiwisch, Sohn des R. J., zur Ausstellung eines Planes und der Regeln dieser Angelegenheit. Die Beschlüsse dieser Herren haben die Vollzugskraft der sieben Stadtvertreter. Nach allen möglichen Richtungen können sie die Quellen für diese Sammslung ermitteln.\*)

<sup>\*)</sup> Unterstützung des Prosetariats! D. H.

Nr. 126 (= II. 161). Von der Wahl zweier Vorsteher zur Eintreibung der Rückstände der prozentualen Sammlungen.

Sabbat, Abschnitt Tasria-Mezora, den 5. Fijar 5561 (1801).

über die Eintreibung der Rückstände der prozentualen Sammlung ist beschlossen, täglich zwei Vertreter durch Ballotage zu wählen, auch wenn sie sich unter den Steuereinnehmern besinden, und sie beständig mit der Eintreibung der Rückstände zu beschäftigen.

Nr. 127 (= II. 162). Von der Verleihung des Wahlsrechtes an den Rabbi Zewi Hirsch.

Montag, Abschnitt Acharé, den 7. Jijar 5561 (8. April 1801).

Von den Vorstehern des Kahal ist beschlossen, das immerswährende Wahlrecht dem R. Zewi Hirsch, Sohn des B. Z. zu verleihen, wosür er 3 Tscherwonet (9 Rubel Silber) zu beszahlen hat.

Nr. 128 (= II. 163). Von Bestimmungen für Beschneis dungsfeste.

Sabbai, Abschnitt Acharé-Kedoschim, den 12. Fijar (13. April 1801).

Von den Vorstehern des Kahal ist besohlen, daß von nun an niemand es wagen darf, bei dem Fest der Beschneidung Schnaps und Kuchen zu reichen, sondern unbedingt Fleischsgerichte, worüber ein Beschluß der sieben Stadtvorsteher vorsliegt, der zu veröffentlichen ist.\*)

Mr. 129 (= II. 164). Von der Ernenung von drei Rabbinern zur Bestimmung der Erbschaft des Rabbi Zechiel.

Am Vorabend des Dienstag, des 14. Siwan (14. Mai 1801).

Auf Veranlassung der Wahl dreier Richter, und zwar des Rabbiners aus dem Orte Rakow, des berühmten Rabbi Samuel, Sohnes des M. J. G., und des Rabbi Joseph, Sohnes des R.

<sup>\*)</sup> Man vergleiche hiermit Nr. 64 und 131. Die jüdischen Gesmeindemitglieder werden unter schwerstem Bannfluch zu Luxusaussgaben gezwungen, weil der Kahal Geld braucht. D. H.

J. M., wird zur endgültigen Regelung der Erbschaft des entschlafenen R. Jechiel, Sohnes des D. und seiner Nachkommen, wie auch zur Regelung der Schulden des genannten R. Jechiel und seiner Nachkommen den Vorstehern des Kahal empsohlen, diesen genannten drei Richtern (Dajjanim) Vollmacht zu erteilen zur endgültigen Regelung der Erbschafts- und Schuldenfrage des genannten Kabbi Jechiel und seiner Nachkommen. Während der Erledigungszeit dieser Angelegenheit wird dem Kakowschen Kabbiner das Recht eines Richters unserer Stadt verliehen. Alle Beschlüsse der drei Dajjanim in diesem Prozeß haben die Rechtsgültigkeit, sei es in großen oder kleinen Angelegenheiten, wie die der beständigen Richter unserer Stadt, obwohl sie an dem Platz unseres Bet Din tagen.

Nr. 130 (= II. 165). über die Entsetzung des R. Fsaat von seiner Stellung als Batchan. 72)

Sabbat, ben 18. Siwan.

Von den Vorstehern des Kahal ist beschlossen, den Musistanten R. Isaak, Sohn des R. Schalom, auf keiner Hochzeit, überhaupt nie mehr als Batchan zu dulden. Sollte er diese Bestimmung übertreten, so verliert er auch das Musikantenrecht.

Nr. 131 (= II. 166). Von Bestimmungen über das Fest ber Beschneibung.

Sabbat, den 18. Siwan.

Es ist beschlossen, daß von heute ab niemand beim Fest der Beschneidung Kuchen und Schnaps verabreichen darf, sons dern Fleischgerichte. Sollte der Festgeber unbemittelt sein, so hat er mindestens für zehn Personen Fleisch zu geben, unter denen der Kantor sein muß und ein Synagogendiener. Sollte einer diese Bestimmung übertreten, so hat der Kantor am Tage der Beschneidung das gewöhnliche Gebet "Harachman" nicht zu rezitieren. Ebenso darf der Festgeber von Kuchen nicht bei der Tora aufgerusen werden, wie es sonst für alle männlichen Verwandten üblich ist.

Nr. 132 (= II. 167). Von der Entziehung der Rechte des R. Joseph wegen Ungehorsam gegen den Bet Din.

Donnerstag, den 23. Siwan (23. Mai 1801).

Weil der Rabbi Joseph, Sohn des R. Arje, den Bestimsmungen des Bet Din zuwidergehandelt und sie übertreten hat, wird von den Vertretern der Stadt beschlossen, ihn für immer aus der Zahl der Mitglieder der Brüderschaft "NersTamid" auszuschließen und jeglicher Wahlrechte in dieser Brüderschaft zu entkleiden, wie auch des Titels Worenu von heute ab für immer!

Nr. 133 (= II. 168). Von der Verurteilung des R. Joseph wegen seiner Denunziationen des Kahal. Sabbat, den 25. Siwan (25. Mai 1801).

Weil der Rabbi Joseph, Sohn des A. Arje, dem Kahal großen Schaden und große Verluste zugefügt hat durch seine schrecklichen Denunziationen des Kahal bei christlichen Gerichten, indem er gegenüber dem Rabbi Gaon und den Schammaschim (Notaren) fast den Grund unserer heiligen Gesetze unterwühlt hat, ist von den Vorstehern des Kahal beschlossen worden, ihm die Hälfte seines Platzes in der großen Spnagoge zu nehmen, der ihm und seinem Bruder gehört, und sie dem Kahal zur Tilzung dieser Unkosten zu übergeben. Weil aber dieser Platz nicht ein Zehntel der Ausgaben deckt, so hat der Kahal das Kecht, von Fall zu Fall, wo es möglich ist, sie aus dem Besitz des Joseph zu decken. Alles dieses ist in Gegenwart aller Vorsteher bei der Anwesenheit der üblichen Zahl der Mitglieder auf Grund aller Kegeln und Gesetze im Zimmer des Kahal verfügt worden.

Mr. 134 (= II. 169). Von der Entziehung des Titels Morenu des R. Foseph.

Sabbat, den 25. Siwan (25. Mai 1801).

Von den Vorstehern des Kahal wird verboten, den R. Joseph, Sohn des R. Arje, wenn er in die Synagoge kommt, zur Tora aufzurusen als übertreter und ihn "Chaber" zu nennen (entspricht etwa dem Begriff "Genossen"). Ebenso wurde beschlossen, für den Joseph die Versammlung des Kahal nicht einzuberusen und ihn nicht beim Bet Din vorzulassen, es sei

denn im Einverständnis beider, des Kahal und des Bet Din, mit dem Recht des liberum veto. Der Bet Din darf ihn ohne Einverständnis mit dem Kahal überhaupt nie vorlassen.

Nr. 135 (= II. 170). Von dem Verbot für Joseph, mit seiner Frau zu leben.

Einer der Schammaschim des Kahal ist verpflichtet, der Frau des R. Joseph mitzuteilen, daß ihr die Vornehmung der rituellen Waschungen (ohne die sie mit ihrem Manne nicht leben kann) bis zu der Zeit verboten ist, bis ihr Mann Joseph sich den Beschlüssen des Bet Din unterworfen hat. Sollte sie sich dieser Bestimmung nicht unterwersen, so wird die Keinigung, die sie vornimmt, der gesetzlichen Kraft entkleidet, und sie bleibt unrein, also für ihren Mann verboten 73).

Nr. 136 (= II. 171). Von der Verurteilung des Rerzenanzünders R. Hirsch wegen übertretung der Sabbatregeln.

Sabbat, den 25. Siwan.

Es ward beschlossen, den R. Zewi Hirsch, Lichtmacher, für zweimal 24 Stunden zur Verlesung von Psalmen im Bet-Hamidrasch zu verurteilen, weil er die Sabbatregeln dadurch übertrat, daß er die Christen an diesem Tage für den Bau seines neuen Hauses Arbeiten aussühren ließ. Zum Vollzug der Psalmenlesung muß er zwei Psalmisten anstellen. Dem Schächter-Altesten wird gestattet, mit ihm eine Übereinkunft zu treffen, diese Strafe in eine Geldstrafe umzuändern.\*)

Mr. 137 (= II. 172). Von der Wahl dreier Bevollmäch = tigter für alle Dinge der Gemeindeverwaltung.

Montag, den 27. Siwan (27. Mai), sind von den Vorstehern des Kahal und der Allgemeinen Versammlung drei Bevoll-mächtigte der Gemeindeverwaltung gewählt für alle Dinge, große wie kleine, wosür ihnen eine gesetzliche Vollmacht außgestellt wird. Ihre Namen sind: Haupt R. Jehuda Leib, Sohn des R. J.; Haupt R. Natan-Samuel, Sohn des R. Dan; Rabbiner

<sup>\*)</sup> Man beachte: die empfindlichste Strafe ist die Geldstrafe und auch für den Kahal die zweckmäßigste. D. H.

R. Jsai. Diese drei Bevollmächtigten haben das Recht, Bittschriften bei allen Gerichten, sogar in der Hauptstadt St. Peterssburg, einzureichen.

Mr. 138 (= II. 173). Von der Wahl von Mitgliedern zwecks Verhandlungen mit den Pächtern.

Am Montag, den 27. Siwan, wurden auf Beschluß der Verssammlung folgende Häupter gewählt: R. Jehuda Leib, Sohn des R. J.; R. Nota, Sohn des R. Herz; R. Hai, Sohn des R. Haak, um mit den Pächtern\*) Abmachungen zu treffen, ob man von ihnen die Pacht auf Rechnung der Gemeinde nehmen oder mit ihnen ein Einverständnis auf Rechnung der Akzisesgelder verabreden solle. Diese Erwählten haben das Recht, nach ihrem Ermessen für die Allgemeinheit zu handeln, pur müssen sie sich von sich aus mit den Vorstehern des Kahal beraten.

Nr. 139 (= II. 174). Von der Ernennung des Rabbi Zewi zum Batlan 74).

Montag, den 27. Siwan ist durch Beschluß der Vorsteher des Kahal der R. Zewi, Schwiegersohn des R. Samuel, in die Zahl der Batlane aufgenommen worden.

Mr. 140 (= II. 175). Von der übertragung der Macht der sieben Erwählten und der ganzen Kahal= Leitung auf die fünf Stadtvertreter.

Dienstag, den 28. Siwan (28. Mai).

Auf Grund der gegenwärtigen Wahlen ist von den Vorsstehern des Kahal beschlossen, fünsen von ihnen die volle Macht, Rechtskraft und Ausübung der Gewalt aller sieben Vorsteher der Stadt zu erteilen; den Schammaschim liegt nunmehr ob, die sieben Vertreter des Kahal von jeder Sitzung zu benachsrichtigen. Alles dieses wurde einmütig im Beisein der ordnungsmäßigen Anzahl der Mitglieder im Zimmer des Kahal nach allen Regeln und Gesetzen beschlossen.

<sup>\*)</sup> Diese Angelegenheit ist unklar. D. H.

Nr. 141 (= II. 176). Von dem Chekonsens für R. Frael. Sabbat, den 9. Tammus (8. Juni), ist von den Vorsstehern des Kahal beschlossen, dem Morenu K. Israel-Issar, Sohn des K. Gerschom, das Kecht zu freien zu erteilen. Die hierfür fälligen Gelder hat der Morenu Israel schon bis zum halben Kopeken der Kahal-Kasse überwiesen.\*)

Nr. 142 (= II. 177). Von Bestimmungen über die Bestätigung der Drei-Groschen-Steuer.

Sabbat, den 16. Tammus (15. Juni), ist von den Vorstehern des Kahal und der Allgemeinen Versammlung bestimmt worden, über die Bestätigung der DreisGroschen-Steuer auf jedes Pfund koscheren Fleisches zu verhandeln. Die Gelder für die Viehschtung gehen zu Gunsten der Kahal-Ausgaben. Auf derselben Versammlung wurde beschlossen, einen städtischen Schtadlen (nichtjüdischen Advokaten) zu wählen.

Nr. 143. Über die Verurteilung des R. Abraham wegen Nichteinhaltung der Bestimmungen des Bet Din.

Sabbat, Abteilung Wajjeze 5562 (1802).

Weil der Goldschmied R. Abraham, Sohn des Menachem Mendel, sich den Beisungen des Bet Din und Kahal gegenüber ungehorsam erwiesen hat, ist von den Kahalvorstehern beschlossen worden, ihn für immer aus der Brüderschaft der Meister der Goldschmiede auszuschließen, und dem ältesten dieser Brüderschaft zu besehlen, seinen Namen in der Liste zu streichen. Alles dieses wurde auf Grund der Gesetze und Bestimmungen beschlossen. Da aber der genannte K. Abraham sich den Beschlüssen des Bet Din unterworsen hat, so wird die Berurteilung aufgehoben, und er verbleibt in der Brüderschaft wie bissher. Dieses ist im allgemeinen Einverständnis und mit Gessetzaft bestimmt.

Nr. 144. Bemerkung über den Ungehorsam des Schalom.

Heute, am Vorabend des Sabbat, 18. Schebat 5565 (1805) wurde dem reichen R. Schalom, Sohn des R. Samuel, dem Leviten, unter dem Cherem befohlen, sich in Dingen des R.

<sup>\*)</sup> Die Abhängigkeit des Ghettojuden vom Kahal tritt in dieser Bestimmung deutlich in Erscheinung. D. H. 144

Zewi Hirsch, Sohnes des R. Auben, und seines Sohnes R. Salman mit ihm, vor dem Gericht des Bet Din zu erscheinen und die schon alten Beschlüsse des Bet Din zu erfüllen. Genannter R. Schalom, Levit, hat bisher dem Cherem nicht gehorcht und verbleibt in seiner Starrköpfigkeit.

Bemerkung über den Ungehorsam des Mr. 145. R. Gerschom.

Dienstag, den 13. Adar 5565 (1805), ist dem reichen R. Gerschom, Sohn des R. A. W., befohlen, unter dem Cherem des Bet Din die Beschlüsse des Gerichtes in seiner Angelegenheit mit dem reichen R. Chajjim, Sohn des R. J. A., zu erfüllen. Genannter R. Gerschom aber achtete den Cherem nicht und verblich bisher in seinem Ungehorsam.

Anmerkung: Aus der Verbindung des Bet Din und Kahal geht in dieser Sache hervor, daß der genannte R. Gerschom, Sohn des R. A. W., die Beschlüsse des Bet Din erfüllt hat und deshalb in alle seine früheren Rechte und Amter wieder ein= gesett wird.

Mr. 146 (= II. 178). Von der Verurteilung des R. Meier wegen Denunziation des Bet Din. Sabbat, den 2. Feiertag des Laubhüttenfestes 5562 (13. Sept. 1801).

Weil der Rabbi Meier, Sohn des Jakob, die Gemeinheit besessen hat, den Bet Din zu denunzieren, ist von den Vorstehern des Kahal beschlossen worden, den R. Meier mit Enthebung der Würde Morenu zu strafen und nicht nur bei seinem Namen den Titel Morenu zu entfernen, sondern ihn "Chaber" (d. h. Genosse) in allen Beschlüssen zu nennen, gemäß israelitischem Brauche. Alles dieses ist auf Grund der Gesetze und Regeln bestimmt.

Mr. 147 (= II. 179). Bon einigen Bestimmungen zum Schut des Gerichtes des Bet Din.

Montag, Abteilung Noach 5562 (22. Sept. 1801).

Bur Strafe der den Beschlüssen des Bet Din Zuwiderhan= delnden ist von den Vorstehern des Kahal beschlossen worden: wöchentlich aus der Zahl der Vertreter einen strengen Verfolger für alle solche Abtrünnige zu wählen, die den Beschlüssen des Bet Din nicht Folge leisten. Jede Bestimmung von ihm, dem Verfolger, die den Abtrünnigen betrifft, muß von dem Schammasch unerbittlich durchgeführt werden. Alles dieses ist verfügt einmütig und auf Grund der Gesetze und Bestimmungen.

Mr. 148. Punkte, die zum Schut und zur Stärkung bes talmubischen Gerichtes, bas infolge unserer Sünden in Gefahr kommt, aufgestellt sind, und zwar auf Grund unseres Gesetzes dafür, daß, verhüte es Gott, niemand von den Keinden über uns zum Richter zugelassen wird (daß also Juden ihre Angelegenheiten nicht einem nichtjüdischen Gericht zur Schlichtung vortragen), daß der freche Abtrünnige und übertreter schwer gestraft (in ein Krummholz zusammen= gebogen) werden soll, und daß jeder Jude dazu angehalten werden soll, dem talmudischen Gericht und Gesetz untertan zu sein. Alle diese Schutmagnahmen und Bestimmungen sind einmütig zusammengestellt von den Vorstehern, Häuptern, Vertretern und Verordneten der Stadt, dem Bet Din (talmudischen Gericht) zusammen mit dem Rabbiner, welche alle diese ihre Unterschrift beeideten und versicherten, alle die nachfolgenden Punkte zu halten und den Bet Din zu schützen, zu stützen und zu stärken mit allen zu Gebote stehenden Mitteln und Magnahmen.\*)

Das sind die Punkte, die die Weisen aufgestellt haben: a) Wenn irgendein Jude dreimal vor den Bet Din durch den Schammasch (Abgesandten) geladen wurde in einer Angelegenheit, in der er sich nach dem ersten Male zu melden hatte, oder wenn er die Beschlüsse des Bet Din nach der ersten Warnung nicht erfüllt — so ist der Bet Din in solchem Falle verpflichtet, diesem Betreffenden den Cherem durch den Notarbevollmächtigten zu übersenden. Die Vorsteher und Vertreter des Kahal sind in solchen Fällen mit zedem Cherem einverstanden, den der Bet Din sendet. Der Schammasch hat dem mit dem Cherem Belegten mitzuteilen, daß der Cherem von dem ganzen Bet Din ihm auferlegt ist. Wird solch ein Cherem verhängt, so hat der Bet Din darüber eine Akte aufzustellen und sie be-

<sup>\*)</sup> Klarer und eindringlicher könnte die fürchterliche Sinrichtung der geheimen Verfolgung und Vergewaltigung durch den Kahal dem Leser kaum vor Augen geführt werden. D. H.

glaubigt von den Unterschriften seiner Mitglieder in seine Pinkes (Aktenbücher) einzutragen. In der Akte hat deutlich zu stehen, daß der und der Mensch (Jude) den Cherem verschuldet hat. Der Schammasch hat diese Angelegenheit auch in die Pinkes des Kahal einzutragen. Danach hat der Schammasch sich mit dem geheimen Verfolger zu beraten, wie mit dem Ungehorsamen zu verfahren sei, und alles, was der geheime Verfolger nach seinem vorsgeschriebenen Programm\*) verfügt, muß von dem Schammasch außgeführt werden.

Wenn der Ungehorsame ein gefährlicher Mensch ist, der dem Kahal Schaden und Böses zufügen kann, so hat der Bet Din einen örtlichen Altesten zu Hilfe zu bitten.

Sollte es sich in solchem Falle für nötig erweisen, noch mehr Mitglieder der Gemeindeverwaltung zu Hilfe zu holen, so sind noch zwei vom Bet Din und dem Monats-Altesten Bestimmte zu holen. Von der Teilnahme an solcher Beihilse darf sich niemand ausschließen, und ihre einstimmigen Beschlüsse müssen ausgeführt werden.

b) Wenn der Ungehorsame drei Tage in seinem Starrsinn verharrt, so wird sein ganzes bewegliches und unbewegliches Eigentum sowie die Pläte, die ihm in der Synagoge und im Bet Hamidrasch gehören, auf Beschluß des Bet Din für "hefker" (vogelfrei) erklärt, und alle Ansprüche, die vom Bet Din genehmigt sind, werden von dem Augenblick an, seien sie mündlich oder schriftlich, von dem Bet Din aus dem Eigentum dieses Menschen gedeckt, das in seiner Abwesenheit durch Schätzung, nicht durch Auktion, verkauft wird. Sollte nach der Befriedigung der Ansprüche noch etwas übrigbleiben, so verfällt es dem Kahal. Sind die Ansprüche nur mündlicher Natur, so müssen sie die Genehmigung und Zensur des Bet Din und der Gemeindeverwaltung haben. Die Schammaschim sind in solchen Fällen verpflichtet, den Käufern Kaufbriefe zu geben, mit ihrer Unterschrift beglaubigt. Der Bet Din ist verpflichtet, diese Kaufbriese zu beglaubigen und zu bekräftigen, daß sie im freiwilligen Einverständnis mit dem Ungehorsamen ausgestellt sind.\*\*)

<sup>\*)</sup> Man denke daran: es handelt sich um ein seit vielen Jahrhunderten ausgearbeitetes und durch viel tausendsache Ersahrung erprobtes Programm. D. H.

<sup>\*\*)</sup> Die Aufrechterhaltung der Ghettodisziplin läßt sogar Betrug und falsches Zeugnis von der leitenden Behörde in Anwendung kommen. Eine wirklich imponierende Folgerichtigkeit! D. H.

c) Wenn der Kläger im Bet Din drei Richter findet, so mussen diese zur Durchsicht seiner Angelegenheit schreiten und dürfen diese Angelegenheit nicht wegen Abwesenheit der anderen Richter aufschieben, bis auf die sehr wichtigen Fälle, wenn die Richter selbst es für unerläßlich halten, die Ankunft der übrigen Richter abzuwarten. Die Hauptsache ist, daß die Angelegenheit keine Verzögerung durch Aufschub erleiden darf. Was die Verfügungen über den dem Cherem Ungehorsamen betrifft, so hängt es von den Richtern ab, ob sie einen Rabbiner dazu laden, der dann verpflichtet ist, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Die Vorsteher des Kahal und alle anderen Dajjanim sind verpflichtet, alles, was diese drei Richter verfügen, ohne Vorbehalt zu bekräftigen und zu beglaubigen. Wenn sich der Verurteilte an einen anderen Richter wendet und dieser beim Bet Din anfragt, so erhält er keine Antwort, da er an der Erledigung der Angelegenheit keinerlei Anteil hat. Ihm ist nur mitzuteilen, daß der Bet Din nach dem Gesetz gehandelt hat.

Der Schammasch, der die Angelegenheit behandelt, hat auch nicht das Recht, den Bittsteller an einen anderen Schammasch zu verweisen.

- d) Wenn der Kläger den Beklagten vor ein nichtjüdisches Sericht fordert, so ist ersterer verpflichtet, unter dem Cherem zum Bet Din zu gehen. Dabei wird ihm eine vorläufige Warsnung gesandt, daß der Kahal und Bet Din unbedingt alle Verluste und Ausgaben, die durch die Segenpartei erwachsen, von ihr erheben wird. Außer den Ausgaben und Verlusten wird er bei Strafe des Cherem der Schuldeintreibung unterliegen nach der Schutzmaßregel des Bet-Din-Gerichtes.
- e) Dem Juden ist verboten, zu Gunsten des Beklagten bei einem nichtjüdischen Gericht als Zeuge aufzutreten im Gegensteil, jeder Jude ist verpflichtet, für die Gegenpartei zu zeugen, wenn er irgend etwas weiß.
- f) Hat der Kläger einen Wechsel, so kann er ihn einem nichtjüdischen Gericht übergeben; wenn aber die Gegenpartei den Wunsch äußert, die Angelegenheit dem Bet Din zu unterbreiten, so muß der erstere sich dem unterwerfen.
- g) Wenn der Ungehorsame sich dem Bet Din unterwirft, ehe die Angelegenheit in Händen des geheimen Verfolgers ist, und mit der vom Bet Din geforderten Buße einverstanden ist, so befreit ihn der Bet Din vom Cherem, aber nicht eher, als

bis er dem Bet Din einen Sicherheits-Wechsel (Kaution)\*) gestellt hat, durch den man ihn jederzeit (wosür auch immer) zwingen kann, sich dem Beschluß des Bet Din zu unterwersen. Wenn aber die Angelegenheit schon in Händen des geheimen Versolgers ist, so kann sie nur mit dem Einverständnis der Vorssteher des Kahal und Bet Din aufgehalten werden.

- h) Die Schammaschim wählen monatlich einen geheimen Verfolger aus den Personen, die auf ihrer Liste stehen. Der gesheime Verfolger hat unter schwersten Eiden zu versichern, daß er niemanden schonen wird, sondern nach seiner Instruktion das talmudische Gericht mit allen nur möglichen Mitteln und Maßenahmen unterstüßen wird. Außerdem schwört der geheime Versfolger unter schwerstem Eide, daß er niemals jemandem auf der Welt eröffnen wird, daß er geheimer Verfolger ist. (!)
- Nr. 149. Maßregeln, die der geheime Verfolger anwenden soll, um den Ungehorsamen des Bet Din=Gerichtes mit allen Mitteln zu zwingen.\*\*)
- 1. Der Ungehorsame büßt die Rechte ein, die er beim Kahal und bei den Chewras (den Brüderschaften) besitzt.
- 2. Er wird völlig von der Gemeinde und den Brüder-schaften ausgeschlossen.
- 3. Er wird von den Gemeinde- und Brüderschaftsversamm- lungen ausgeschlossen.
- 4. Der Ungehorsame wird nicht mehr zur Tora und den anderen heiligen Riten in Shnagoge und Bet Hamidrasch und anderen Orten zugelassen; erst recht kann er nicht mehr zum Lesepult zugelassen werden, zur Erfüllung der gemeinschaftlichen Gebete (als Kantor). Ihm darf keine Ehrenbezeugung erwiesen werden, und für ihn darf kein Gebet gehalten werden nicht eine Viertelstunde. 75)
- 5. Der Ungehorsame darf zu keinem Gemeinschafts= oder Privatsest eingeladen werden. Wer ihn einlädt, unterliegt dem Cherem.

<sup>\*)</sup> Nur Geld! Der Begriff "Chrenwort" fehlt dem Sarten. D. H. \*\*) Vielleicht liest der Leser noch einmal die nach A. E. Franzos zitierte Darstellung über den Cherem in der Simführung nach. Das Ghetto bildet eine Welt für sich, deren Vorstellungskreis uns gänzlich fremd ist. D. H.

- 6. Bei dem Ungehorsamen darf niemand einen Laden oder ein Quartier mieten oder ihm etwas vermieten; was aber bis zur Belegung mit dem Cherem mit ihm abgemacht wurde, bleibt in Kraft. Seine Frau wird nicht zu den rituellen Waschungen in der Mikwa 76) zugelassen, und es versteht sich von selbst, daß in der Schicksalsstunde sich sein Unglück vollzieht.77)
- 7. Ist der Ungehorsame ein Tischler so ist es beim schwersten Cherem verboten, bei ihm Arbeiten zu bestellen.
- 8. Wenn jemand mit dem Ungehorsamen ein Verlobungsübereinkommen getroffen hat, so ist er, ohne die sonstige Strafe und Rückerstattung der Kosten, von seinen Verpflichtungen frei.
- 9. Es ist erlaubt (um den Ausbruch des Fanatismus hers vorzurusen) in der Synagoge zu verkündigen, daß der Ungeshorsame Tresa gegessen oder die Fasten übertreten habe usw., es durch falsche Zeugen (!) zu beweisen und ihn dafür zu verursteilen.

Alles dieses ist im Einverständnis mit den Gemeindevorstehern des Bet Din und des verehrungswürdigen Kabbiners (Garow-Gagdoal) beschlossen, und wir alle, Endesunterzeichneten, haben diese Aufstellungen schwer und richtig beschworen und die Berpflichtung auf uns genommen, für genaue Ausführung zu sorgen — worauf wir unterschreiben.

- 1. Moses, Sohn des Jakob,
- 2. Eleasar, Sohn des Joseph Segal,
- 3. Samuel, Sohn des Dan,
- 4. Haak, Sohn des Jaak,
- 5. David, Sohn des Eleafar,
- 6. Meschullam Faiwusch, Sohn des Fsaak,
- 7. Joseph, Sohn des Jsaak Segal,
- 8. Schalom, Sohn des Samuel Segal,
- 9. Chajjim, Sohn des Jsaak Aisik,
- 10. Moses, Sohn des Zewi Hirsch,
- 11. Häscher (!) Sacharja Mendel, Sohn des R. Arjeh Leib,
- 12. Samuel, Sohn des Aaron,
- 13. Joseph, Sohn des Jechiel Michael,
- 14. Moses Sicha Susman, Sohn des Schalom Salman.

Alle oben aufgeführten Punkte in den zwei Dokumenten billige ich vollständig, weswegen ich unterzeichne:

Der Häscher der Minsker Judenschaft. 78)

Nr. 150 (= II. 183). Von der Zusammenstellung einer Kommission zur Führung eines Bittgesuches beim Gouverneur.

Dienstag, den 10. Tebet 5562 (3. Dez. 1801) zu Minsk.

Infolge der Notwendigkeit, beim Gouverneur wegen versichiedener Dinge Bittgesuche einzureichen, die die allgemeine Lage der Judenschaft unseres Gouvernements angehen, ist einsmütig von der Gemeindeverwaltung und den Mitgliedern der Allgemeinen Versammlung beschlossen worden, für diese Angeslegenheit solgende Personen zu wählen: den reichen Kabbi Isaak, Sohn des Aktiba; den reichen Kabbi Wolf, Sohn des Hisai, den reichen Kabbi Veib, Sohn des Jakob. Zu diesen gesellen sich noch zwei Mitglieder der augenblicklichen Kahal-Leitung, und sie alle sollen sich z. Z. damit abgeben, dem Gouverneur Vittgesuche vorzutragen, die die ganze Judensschaft des Gouvernements betreffen.

Nr. 151. über die Anzahl der Mitglieder, die für jede Versammlung unerläßlich ist.

Da in gegenwärtiger Zeit viele Angelegenheiten, die das Wohl der Juden betreffen, alle Kräfte des Kahal in Anspruch nehmen wie auch der Versammlung aller Mitglieder, wobei sich niemand wegen persönlicher Angelegenheiten, wodurch unsere Interessen schon viel gelitten haben \*), ausschließen darf, ist von den Vorstehern des Kahal und den Mitgliedern der Großen Versammlung zur Wahrung eben dieser Interessen folgendes beschlossen worden: Die Vorsteher des hiesigen Kahal erhalten zusammen mit zehn Mitgliedern der Versammlung die Vollmacht und Rechte der Außerordentlichen Großen Versammlung in allen die Juden betreffenden Dingen, von denen nur der Mund reden und das Herz denken Tann. In allen diesen Dingen sind sie der Großen Versammlung als gleichberechtigt anzussehen. Folgende zehn Mitglieder sind gewählt:

- 1. Das Haupt und der reiche R. Jaak, Sohn des R. E.,
- 2. Das Haupt und der reiche R. Chajjim, Sohn des R. J. Sew, Sohnes des R. Z. H.
- 3. Das Haupt und der reiche R. Chajjim, Sohn des R. J., Segal.

<sup>\*)</sup> Ein deutlicher Hinweis auf die Opposition des Ghettos gegen den Kahaldespotismus. D. H.

- 4. Das Haupt und der reiche R. Jsaak Aisik, Sohn des R. J.
- 5. Das Haupt und der reiche R. Abel, Sohn des R. Meier,
- 6. Der Vorsitzende des Bet Din,
- 7. Das Haupt und der reiche R. Jehuda Leib, Sohn des R. Jakob,
- 8. Das Haupt und der reiche Moses, Sohn des R. Jeschiel Michael,
- 9. Das Haupt R. Oscher, Sohn bes R. Jsai,
- 10. Der reiche R. Natan, Sohn des Eliakum Genz.

Jedesmal, wenn eine Frage die Beurteilung der großen Versammlung verlangt, haben sich diese zehn zu versammeln, zusammen mit den Vorstehern des Kahal. Wer von diesen zehn nicht auf der Versammlung erscheint, verliert seine Stimme. Auf jeder Versammlung müssen von diesen zehn wenigstens fünf anwesend sein mit den Kahal-Vorstehern zusammen, und den Beschlüssen von ihnen, seien sie vollzählig oder nicht, ist Rechtstraft verliehen wie der Großen Versammlung, ohne jeden Unterschied.

Diese Bestimmung hat Rechtsgültigkeit von heute bis zum Ende des Passah 5562 (1802). — Sie ist einmütig beschlossen, auf Grund der Regeln und Gesetze zu Minsk.

Zur Beglaubigung unterzeichnen wir, die Notare und Besvollmächtigten des hiesigen Kahal.

Mr. 152 (= II. 185). Von der Inanspruchnahme der Gelder der Wohlfahrtssammlungen für städtische Ausgaben durch den Kahal.

Am Vorabend des Mittwoch, den 11. Tebet 5562 (1802), ist von den Vorstehern des Kahal und den zehn Erwählten folgendes beschlossen worden: Die Bevollmächtigten der Samm-lungen haben aus den Einnahmen aus der Schächtung 50 Kubel Silber für die Ausgaben und Bedürfnisse der Gemeinde auszuzahlen. Alles dieses ist einmütig von den Vorstehern des Kahal und den Erwählten der Allgemeinen Versammlung nach den Gesehen beschlossen worden.

Mittwoch zu Minsk.

Nr. 153 (= II. 186). Von der Tilgung der Schulden, die der Kahal an seine Mitglieder hat.

Am Vorabend des Mittwoch, des 11. Tebet 5562 (1802).

Zur Tilgung der Schuld an die Mitglieder des Kahal-Vorstandes ist von dessen Vorstehern und den zehn Erwählten der Allgemeinen Versammlung beschlossen worden, zu Kontrolleuren zu ernennen: R. Moses, Sohn des R. Joseph-Jechiel, R. Aisik, Sohn des R. J., und R. Beer, Sohn des R. Isai, damit sie sich mit den Kahal-Mitgliedern auseinandersetzen und nach Aufstellung einer Rechnung diese den übrigen Mitgliedern der Großen Versammlung vorlegen. Die Summe, die diese als den Vorstehern des Kahal schuldig erkennen, soll ihnen aus allen mög= lichen Einkünften des Kahal bezahlt werden, mit Ausnahme der Drei-Groschen-Abgaben für das Pfund koscheres Fleisch und der Summe der kleinen Wohlfahrtskasse, die nicht für diese Schuld verwendet werden dürfen. Ebenso sollen die dem Kahal für die Gemeindebedürfnisse bewilligten 50 Rubel aus den allgemeinen Einkünften gedeckt werden. Mit einem Wort: außer den Drei-Groschen-Abgaben unterstehen alle Einkünfte der Rückzahlung dieser Schuld. Wenn der Kahal zur Deckung dieser Schuld irgendwelche Gemeindeeinkünfte an jemand verkaufen will, so ist die Große Versammlung davon zu benachrichtigen, und die Mitglieder sind zu fragen, ob jemand den Preis des zu Verkaufenden erhöhen will. Wenn sich niemand dazu bereit findet, so haben die Vorsteher des Kahal das volle Recht, zu jedem ihnen gut dünkenden Preise diese Einkünfte zu verkaufen zur Deckung der Schuld — und dieser Verkauf hat die Rechts= Billigung der ganzen Großen Versammlung. Dieses alles ist einstimmig, ohne Widerspruch beschlossen; zur Beglaubigung unterschreiben wir, die zum Einsammeln der Stimmen Erwählten.

Mr. 154 (= II. 187). Von ber Erteilung bes Wahlrechtes an R. Abel.

Donnerstag, den 12. Tebet 5562 (1802).

Auf Beschluß des Kahal ist das ewige Wahlrecht dem Kabbi Abel, Sohn des Jsaak Aisik mit dem Titel eines während eines Jahres gewesenen Jkkar des Kahal verliehen worden, wofür er in die Gemeindekasse 6 Rubel Silber einzuzahlen hat. Diese Gelder sind von ihm schon bis zum halben Kopeken bezahlt.\*)

Nr. 155. über die Ernennung zweier Advokaten zur Führung eines Rechtsstreites der Bevoll= mächtigten mit den Kahal=Vorstehern.

Sabbat, den 14. Tebet 5562 (1802) zu Minst.

Da der Notar A. Eleasar die Ernennung zweier Advostaien von den Kahal-Vorstehern fordert wegen der Forderungen, die er an sie hat, so sind von den Kahal-Vorstehern zur Führung des Prozesses mit genanntem K. Eleasar ernannt worsden: das Haupt K. Eleasar, Sohn des K. Joseph, Levit, und das Haupt K. Joseph, Sohn des K. Jsaak, Levit.

Nr. 156 (= II. 189). Von der Entnahme von Geldern zur Beglückwünschung der Behörden zu Festtagen.

Sabbat, den 21. Tebet 5562 (1802) zu Minst.

Infolge der höchst notwendigen Deckung der enormen Unstosten für die Beglückwünschung der Behörden zu Weihnachten ist nach unseren Sitten von den Mitgliedern des Kahal-Borstandes und der Großen Versammlung beschlossen worden, alle denkbaren Mittel durch den geheimen Versolger anzuwenden, um die Rückstände der prozentualen Steuer einzutreiben.\*\*) Die einkommenden Gelder sind zur Deckung der Kosten für die Weihnachtsunkosten des lausenden Jahres zu verwenden.

Nr. 157 (= II. 190). Von der Erhöhung des Gehaltes der Schächter von großem Vieh.

Sabbat, den 21. Tebet 5562 (1802).

Die Schächter von großem Vieh haben mit Tränen ein Gesuch um Erhöhung ihrer Gehälter bei den Vorstehern des Kahal eingereicht, woraufhin von letzteren einstimmig be-

<sup>\*)</sup> Es ist interessant, daß hier einmal die Summe genannt wird, die man damals für einen Titelkauf brauchte. Sie ist nach heutigen Verhältnissen gering gewig; für damalige aber vielleicht verhältnissmäßig hoch. D. H.

<sup>\*\*)</sup> Wer denkt beim Lesen dieser Darstellung nicht an einen Zuchthausstaat, oder an das bolschewistische Rußland?! D. H.

schlossen wird, jedem von ihnen von nun an um 2 Rubel wöchentlich das Gehalt zu erhöhen. Zu dieser Erhöhung versteht sich der Kahal unter der Bedingung, daß die Schächter sich schriftlich verpflichten, für dieses Gehalt drei Jahre von nun an zu arbeiten, und daß sie während dieser drei Jahre den Kahal oder die Große Versammlung nicht mit neuen Forderungen zu belästigen wagen. Weiter sind sie verpflichtet, sich den Regeln zu unterwerfen, die von drei erwählten Mitgliedern für sie aufgestellt werden: von dem Kabbiner aus Oworiz, dem Kabbiner Juda Leib, Sohn des Jakob, und dem K. Moses, Sohn des Joseph Jechiel. Alle Punkte dieser Aufstellung der drei Erwählten sollen von den Schächtern heilig und hoch gehalten werden.

Nachdem die Schächter diese Bedingungen unterzeichnet haben, erhalten sie je 2 Rubel wöchentlich.

Alles dieses ist einstimmig von den Vorstehern des Kahal und der Großen Versammlung nach den Gesetzen beschlossen.

Nr. 158 (II. 191). Von der Wahl von Personen zur Aufstellung der Regeln für Beschneidungs = und Hochzeitsfeste, der Dajjanim und anderen Rahal = einrichtungen.

Sabbat, den 21. Tebet 5562 (1802).

Von den Vorstehern des Kahal und der Allgemeinen Verssammlung ist beschlossen worden, im Kahal einige Personen zu wählen, deren Obliegenheit darin besteht, daß sie Regeln für Beschneidungs und Hochzeitsseste aufstellen — wie auch die Rechte der Dajjanim (Glieder des Bet Din-Gerichtes) und anderer Kahal-Einrichtungen seststen, um auf diese Weise unser Geset in seiner Kraft wiederherzustellen.

Gewählt zu diesem Zwecke wurden: der Rabbiner von Dworiz; K. Moses, Sohn des Jechiel Michael; K. Moses, Sohn des Jakob; K. Eleasar, Sohn des Joseph, Segal; K. David, Sohn des Eleasar. Die Regeln, die diese Personen aufstellen, müssen zur Beglaubigung den Vorstehern des Kahal und der Allgemeinen Versammlung vorgelegt werden, wonach sie Sessetraft erhalten, was alles einstimmig beschlossen wurde.

Mr. 159 (= II. 192). Von den Bestimmungen, die für den Fall irgendeiner Revision getroffen werden sollen.

Montag, den 24. Tebet 5562 (1802).

Da unsere Gemeinde momentan eine sehr große Summe infolge der Revision, die der Magistrat aussührt, benötigt, ist von den Kahalvorstehern und der Allgemeinen Versammlung beschlossen worden, die hierfür nötigen Gelder aus den DreisGroschen-Abgaben auf Fleisch zu entnehmen, und zwar aus der Summe, die sich beim Bevollmächtigten schon lange angehäuft hat. Aus diesen Geldern soll soviel zur Deckung des genannten Desizits genommen werden, als nötig ist, was im Einverständnis aller hiesigen Kahals und Bet-Din-Mitglieder beschlossen wurde. Den Vorstehern des Kahal, des Bet Din und der Allgemeinen Versammlung wird unter dem strengsten Cherem verboten, diese Gelder für andere Dinge, als obengenanntes Desizit zu verswenden.\*) Alles dieses wurde im Zimmer des Kahal im Einsverständnis aller beschlossen auf Erund der Gesetze und Regeln.

Mr. 160 (= II. 193). Von der neuen Abgabe zur Deckung der Spesen zu Weihnachten.

Donnerstag, 4. Schebat 5562 (1802).

Da die Notwendigkeit der Erhöhung der Summe für die Beglückwünschung der Behörden sich erwiesen hat, so daß die Summe die 80 Rubel des heurigen Jahres noch übersteigen kann, haben die Vorsteher des Kahal und der Allgemeinen Verssammlung beschlossen, die Schächtung von Geflügel von heute an zu den folgenden Bedingungen in Pacht zu geben: Der Pächter hat bei übernahme der Pacht sofort die ganze Jahrespachtsumme zu zahlen. Der Ansang des Kontraktes wird vom Monat Elul 5562 (1802) ab gerechnet. In allen Synagogen soll verkündigt werden, daß alle, die sich an der Versteigerung dieser Pacht beteiligen wollen, sich bis zum folgenden Sonntag in dem Zimmer der Kahalversammlung zu melden haben, und daß der

<sup>\*)</sup> Man denke daran, daß die Fleischsteuer eigentlich zur Besahlung der Staatssteuern dienen sollte. Hier aber wird sie dazu besnutzt, um vorgekommene Unregelmäßigkeiten in Ordnung zu bringen. D. H.

Pächter die oben genannten Bestimmungen zu ersüllen hat.\*) Ebenso hat er zwei Schächter anzustellen: einen zur Schächstung und einen zur Beaufsichtigung, daß alles richtig geschieht. Die Schächter wieder müssen ein Attest des Gaon (Hauptes) des Bet Din unserer Stadt haben. Alles dieses ist einmütig auf Grund der Gesetze im Zimmer des Kahal beschlossen worden.

Mr. 161 (= II. 195). Von der Fleischsteuer zu Gunsten der Brüderschaft der Schächter.

Sabbat, Abteilung Bo 5562 (1802).

Die hiesigen Schächter haben sich selbst zur Erhaltung ihrer Brüderschafts-Spnagoge besteuert, und zwar hat jeder Schächter für das verkaufte Fleisch 3 Groschen zu bezahlen. Wenn aber eine Privatperson, kein Schächter, Vieh zum Verkauf schächten läßt, so ist für jedes Stück Großvieh 6 Groschen zu entrichten, für Kleinvieh 1 Groschen, wie es in dem Dokument von Mitgliedern obengenannter Brüderschaft aufgestellt und unterzeichnet ist. Die Kahalvorsteher haben diesen Beschluß beglaubigt und erlauben der Brüderschaft, diese Besteuerung zu verpachten, an wen sie wünschen, aber mit der Bedingung, daß die eingenommenen Gelder allein für die Erhaltung der Brüderschafts= Shnagoge und für Gehälter ihres Predigers und Shnagogen= dieners verwandt werden; für andere Zwecke dürfen diese Gelder unter keinerlei Vorwand verwendet werden. über diese Bestimmung müssen folgende Regeln eingehalten werden: 1. Dié Pachtgelder müssen bei dem Brüderschafts-Prediger oder bei den städtischen Schächtern aufbewahrt werden, nicht bei irgend jemandem sonst. 2. Der Prediger oder die Schächter dürfen diese Gelder nur für Synagogen-Zwecke verwenden, nicht für etwas anderes. 3. Im Falle eines Zuwiderhandelns gegen die zwei ersten Punkte verfällt diese Steuer völlig. Diese Bestimmung hat nur für ein Jahr, von unten genanntem Datum an, Gültigkeit. Bur Bekräftigung, daß dieses einstimmig in dem Zimmer des Kahal beschlossen wurde, unterzeichnen wir, die Notare, nach den Vorschriften des Kahal.

Sabbat, den 6. Schebat 5562 (1802) zu Minsk.

<sup>\*)</sup> Hier tritt deutlicher, als es sonst in den Protokollen geschieht, die Einrichtung hervor, daß in den Synagogen Auktionen stattsinden. Ich möchte ausdrücklich betonen, daß in diesem Hinweis lediglich die Feststellung einer volkskundlich interessanten Tatsache liegt. D. H.

Dieses Dokument ist dem Prediger der Brüderschaft der Schächter ausgehändigt worden.

Nr. 162 (= II. 196). Über die Erteilung des Stimmerchtes bei den Wahlen an den reichen Rabbi Chajim, Sohn des Jechiel Michael.

Sabbat, Abteilung Beschallach 5562 (1802).

Von den Vorstehern des Kahal ist beschlossen worden, dem reichen R. Chajjim, Sohn des Jechiel Michael, das dauernde Beteiligungsrecht an den Wahlen des Kahal zu erteilen, mit dem Titel Tub (Vorsteher des Kahal), in allen Dingen, die die Stadt betreffen. Von heute an zählt R. Chajjim auch zu den Mitgliedern der Allgemeinen Versammlung mit allen Kechten, die zu diesem Titel gehören. Dieses ist einstimmig von allen Mitgliedern nach der Tora beschlossen worden.

Mr. 163 (= II. 197). Von der Besteuerung der Minja = nim (Privat = Bethäuser) zu Gunsten der Besreiung jüdischer Arrestanten.

Sonntag, Abteilung Jijar 5562 (4. Jan. 1802).

Da die Vorsteher des Kahal gesehen haben, daß die Wohltätigkeitskasse der Brüderschaft für die Nidion-Schewuim, d. h. Freikauf der jüdischen Strafgesangenen, lange nicht für die Deckung dieser Ausgaben genügt, haben sie einstimmig besichlossen, daß kein einziger Hausvater das Recht hat, bei sich einen Minjan zu eröffnen, wenn er nicht vorher in die Wohletätigkeitskasse ein Sloth und 20 Groschen — wöchentlich 25 Kop. — einzahlt. Dabei müssen die Glieder eines solchen Bethauses einen aus ihrer Mitte wählen, der sich verpflichtet, für die wöchentliche Bezahlung dieser 25 Kop. zu sorgen. Im anderen Falle wird die genannte Summe von dem gewählten Vorsteher des Minjan gesordert und als Schuld eingetrieben. Wenn ein Minjan keinen Vorsteher ernennt, wird er geschlossen.

Alles dieses ist auf Bestimmung des Bet Din unter dem Vorsitz des Rabbi Saon beschlossen, und die einzelnen Punkte stehen unter dem strengsten Cherem, dem Cherem des Josua ben Nun.

Wenn ein Minjan diese Regeln nicht erfüllt, so werden sein Haupt und seine Mitglieder nach den Bestimmungen für Abstrünnige der jüdischen Religion bestraft. 79)
158

Alles dieses ist einstimmig auf Grund der Tora-Gesetze und rabbinischen Bestimmungen beschlossen worden.

Dieser Beschluß ist unter den strengsten Strafen und dem schwersten Cherem in allen Spnagogen bekanntgegeben worden. Montag, den 15. Schebat 5562 (1802).

Nr. 164 (= II. 198). Von der Verpachtung der Steuer aus der Geflügelschächtung auf ein Jahr.

Montag, Abteilung Jjjar 5562 (1802).

Auf allgemeinen Beschluß der Kahalvorsteher und der Allgemeinen Versammlung wird die Besteuerung der Geflügelschächtung an Rabbi Sew Wolf, Sohn des Z. H., auf ein Jahr verpachtet, vom Monat Elul 5562 bis zum selben Datum des folgenden Jahres 5563 auf Grund der Bestimmungen der Allgemei= nen Versammlung vom 4. Schebat 5562. Für diese Pachtung hat R. Sew Wolf der Kahalkasse 75 Rubel zu bezahlen; aber für die andere Pachtung der Geflügelschächtung, die für das Wohl der Leute geschieht, die sich mit dem Erlernen der Tora (Geset) heiligen, hat er deren Aufseher 211 Sloth (31 Rubel 65 Kop.) zu bezahlen. Die 75 Rubel hat Wolf sofort bis zum letzten Groschen dem Kahal zu bezahlen. Die andere Summe (211 Sloth) kann er nach und nach am Anfang jedes Vierteljahres zahlen, angefangen vom Monat Elul dieses Jahres. Für diese Pachtungen wurde Wolf ein formelles Dokument mit den Unterschriften der Kahal-Vorsteher ausgestellt. Dieses alles wurde dreimal in den Synagogen nach dem Gesetz und der Ladung zur Tora ausgerufen. Die genannten 75 Rubel wurden von den Gemeindevorstehern zu Geschenken für die örtlichen Regierungen zu Festtagen verwandt, wie es die Abrechnung auf Seite 51 im Pinkes (Rechnungsbuch) beweist.

Dienstag, den 16. Schebat 5562 (1802).

Mr. 165 (= II. 199). Von der Wahl der jüdischen Mitsglieder des Schöffengerichtes.

Dienstag, den 16. Schebat 5562 (1802).

Zum Zwecke der Wahl der zwei jüdischen Mitglieder für das Schöffen-Sericht sind von den Vorstehern des Kahal und der Allgemeinen Versammlung 30 Wähler ernannt worden. Nach der vorläufigen Rennung der zwei Kandidaten für das

Gericht werden von den Schammaschim die Stimmen von den 30 Wählern in geschlossenen Kouverts gesammelt und dem Bet Din übergeben. Nach dieser inoffiziellen Wahl wird durch Balslotierung abgestimmt — d. h. die Wähler, die inoffiziell sich gegen die Kandidaten aussprachen, haben sich bei der offiziellen Wahl der Mehrheit zu fügen, wie es in ähnlichen Fällen immer geschieht. Noch vor der offiziellen Wahl, nach Durchsicht der Stimmen durch den Bet Din, haben sich die aufgestellten Kansdidaten eidlich zu verpflichten, bei Ausübung ihrer Pflichten beim SchöffensGericht den Weisungen des Bet Din und Kahal zu folgen, d. h. immer nur die Befehle des Kahal und des Bet Din zu befolgen (!) in allem, was im SchöffensGericht vershandelt wird.

Alles dieses ist einstimmig von den Mitgliedern des Kahal und Bet Din auf Grund der Gesetze und Gewohnheiten besschlossen.

Nr. 166 (= II. 200). Von der Ernennung eines Rom = mitees zur vorläufigen Beurteilung der Ange = legenheiten, die dem Schöffen = Gericht unter = stehen.

Donnerstag, den 19. Schebat 5562 (1802).

Da die zum Schöffen-Gericht ernannten und erwählten Kandidaten die Verpflichtung übernommen haben, während des einen Jahres ihrer Tätigkeit in allem den Weisungen des Kahal und des Bet Din zu folgen, wie es in der vorhergehenden Akte heißt, haben die Vorsteher des Kahal beschlossen, aus folgenden Personen ein Kommitee zusammenzustellen: Aus zwei Kahalmitgliedern: R. Joseph, Sohn des Isaak, Segal, und Rabbi Chajjim, Sohn des Aisik; und aus zwei Mitgliedern des Bet Din, R. Samuel, Sohn des J., und R. Samuel, Sohn des Aaron. Diesem Kommitee wird befohlen, die Regeln für die zwei Richter aufzustellen, nach denen sie bei dem Schöffen-Gericht zu urteilen haben. (!) Alle Regeln, die ihnen von diesem Kommitee vorgeschrieben sind, haben sie während eines Jahres genau einzuhalten. Alles dieses ist einstimmig auf Grund der Gesetze beschlossen. Bei jeder Sitzung dieses Kommitees hat einer der Richter des Schöffen-Gerichtes gegenwärtig zu sein, um über die Fälle, die gerade beim Gericht verhandelt werden, zu diskutieren und zu überlegen.

Ar. 167 (= II. 201). Bon der Beleidigung des Vorstehers der Gemeinde, A. Joseph, durch den A. Chajjim.

Donnerstag, 18. Schebat 5562 (1802).

Da R. Chajjim, Sohn bes Abraham, durch Schimpfen den Borsteher der Gemeinde R. Joseph, Sohn des Jsaak, beleidigt hat, ist von den Vorstehern des Kahal beschlossen: erstens den Chajjim des Titels Morenu (Wohlgeboren) zu entkleiden und ihn von nun an Chaber (Genosse) in allen Dingen und Gebräuschen der Judenschaft zu titulieren; außerdem hat der Chajjim fünf Tscherwonet an den Kahal als Strafe zu zahlen, bis zu deren Bezahlung der Kahal den von Chajjim zum Verkauf gesstellten Plat mit Beschlag belegt. Alles dieses wurde auf Grund der Gesetze und Bräuche bestimmt.

Nr. 168 (= II. 202). Von der Ernennung dreier Besvollmächtigter in Sachen des Kahal und der Stadt. Sabbat, den 20. Schebat 5562 (11. Jan. 1802).

Auf Grund dringendster Forderung der Vorsteher des Kahal und der Allgemeinen Versammlung sind zu Bevoll-mächtigten aller städtischen Dinge Rabbi Juda Leib, Sohn des Jakob, der reiche K. Samuel, Sohn des David, und Kabbi Joseph, Sohn des Jsaak, Segal, gewählt, daß sie alle oder wenigstens zwei von ihnen sich mit allen Dingen des Kahal abgeben in übereinkunft mit der von der Allgemeinen Versammslung unterschriebenen Vollmacht.

Da ihnen aber bisher die Vollmacht noch nicht erteilt wurde, weil sie zuerst schwören müssen, ihre Pflichten genau zu ersüllen, wie es die Allgemeine Versammlung verlangt, und da R. Juda Leib sich weigerte, diesen Eid zu leisten, haben die Vorsteher des Rahal festgestellt, daß diese drei sich der Aussübung ihrer Pflichten entziehen, wodurch die städtischen Dingeschwer geschädigt werden, und haben beschlossen: Diese drei Erwählten haben unter schwerstem Side zu versprechen, nie mehr etwas zu tun, was dem jüdischen Seset widerspricht. Diese Verpslichtung übernahmen R. Juda Leib und R. Joseph eidlich am oben genannten Sabbat, worauf sie die Vollmacht von den Rahal-Vorstehern erhielten, damit sie von nun an sich mit allen Gemeindedingen zum Nutzen des Rahal und der Stadt nach oben genannten Regeln beschäftigen können.

Nr. 169 (= II. 203). Von der dem reichen Zewi Hirsch gegebenen Erlaubnis, in seinem Hause ein Bethaus zu eröffnen.

Sabbat, den 20. Schebat 5562 (1802).

Da der Kahal beschlossen hat, jedem, der es wünscht, die Eröffnung eines Minjan bei sich zu gestatten, wenn er zum Freistauf jüdischer Strafgesangener die festgesetze Summe bezahlt, ist dem reichen Zewi Hirsch, Sohn des Sewa, die Erlaubnis erteilt worden, bei sich zu Hause ein Bethaus zu eröffnen und wöchentslich 25 Kop. zu zahlen\*), welche der Kahal von den 30 Kubeln abziehen wird, die er dem K. Hirsch schuldet. Das Datum der Abzahlung beginnt mit Montag, den 15. Schedat 5562 (1802). Alles dieses ist im Einverständnis der Kahal-Mitglieder einersseits und des Zewi Hirsch andererseits beschlossen worden auf Grund der Gesetze und Bräuche.

Nr. 170 (= II. 204). Von der Bestrafung des R. Chajjim, Sohn des Abraham, wegen seiner Frechheit gegen die Kahal-Mitglieder.

Montag, den 22. Schebat 5562 (1802).

Da mit dem Reb Chajjim, Sohn des Abraham, von dem schon in der Akte 164 die Rede war, erneut das Unglück passierte, daß er während der Versammlung der Vorsteher des Kahal sich dem Gerichtstisch näherte und in Gegenwart aller Mitglieder einige Vorsteher beschimpste, haben letztere wegen dieser Frechheit beschlossen, den R. Chajjim mit ewigem Aussichluß aus der Brüderschaft der Totenbestatter, deren Mitglied er ist, zu bestrasen. Außerdem ist er zu einer Geldstrase von 30 Tscherwonetz zuzüglich der 5 Tscherwonetz, die in der Akte 167 genannt sind, verurteilt, die er der Kasse des Kahal zu zahlen hat. Was die Entziehung des Titels Morenu betrifft, wie es in der Akte 167 erwähnt wird, so sind die Notare sogar verpflichtet, ihm diesen Titel in allen Schriftstücken vorzuenthalten.

<sup>\*)</sup> Aus den Protokollen kann man oft genug ersehen, daß die Kahalleitung rücksichtslos gegen private Bethäuser (Minjan) vorging. Mit Geld konnte man freilich manches erreichen. Bgl. Nr. 163. D. H. 162

Mr. 171 (= II. 205). Von der Wahl zweier Mitglieder des Kahal zur Schlichtung von Streitfragen zwischen Privatpersonen.

Montag, den 22. Schebat 5562 (1802).

Zur Führung der Streitsache zwischen dem Glaser Isaak und seiner Mutter haben die Vorsteher des Kahal beschlossen, dem Monatsältesten Eleasar Segal und Joseph, Sohn des Isaak, die Angelegenheit zu übergeben. In dem Amt des Monatsältesten verbleibt der R. Eleasar bis zur Beendigung der Angelegenheit, und beide haben in ihren Entschließungen die Rechte der sieben Vorsteher der Stadt. Alles dieses ist einsstimmig beschlossen auf Grund der Gesetze und Bräuche.

Mr. 172 (= II. 206). Von der Verleihung des Titels Morenu an den R. Arjeh.

Montag, den 22. Schebat 5562 (1802).

Auf Beschluß der Kahalvorsteher ist Rabbi Arjeh, Sohn des Jsaak Aisik, zum Morenu ernannt, welcher Titel bei der Einladung zur Tora wie allen anderen israelitischen Bräuchen geführt wird. Einstimmig von den Kahalmitgliedern beschlossen auf Grund der Gesetze und Bräuche.

Nr. 173 (= II. 207). Von der Gehaltserhöhung für die Aufseher der Schächtgebühren.

Die Vorsteher und Vertreter des Kahal haben, nachdem sie beobachtet haben, daß die Aufseher über die Orei-Groschensteuer trotz ihres geringen Gehaltes ihre Pflichten treu erfüllen, beschlossen, ihnen zur Gehaltserhöhung folgende kleine Einenahmen hinzuzufügen und zwar: Jeder Hausvater, der Fleisch kauft oder Vieh bei sich schächten läßt für Bescheidungse und Hochzeitsfeste, bei denen er von der Orei-Groschensteuer frei ist, soll dieselbe doch zu Gunsten dieser Aufseher zahlen — wie weiter unten angegeben ist. Diese Zahlung wird folgendermaßen rubriziert: Bis zu 60 Pfund zahlt der Käuser bei diesen Festen keine Steuer, von 60 bis zu 100 Pfund zahlt er 20 Groschen. Von 100—160 Pfund gibt der Käuser zu Gunsten der Ausseher noch 20 Groschen usw.

Diese Einkünfte genießen die Aufseher, solange sie ihr Amt versehen.

Dieses wurde einmütig im Zimmer des Kahal nach Gesetzen und Bräuchen in Gegenwart der üblichen Anzahl Mitglieder beschlossen und zur Bekräftigung unterzeichnet.

Montag, den 22. Schebat 5562 (1802) zu Minst.

Diese Urkunde ist ausgestellt, unter Beifügung des Kahalssiegels unterzeichnet und den Aussehern Kabbi Gerschom, Sohn des Jehuda Leib, Jsaak, Sohn des Jehuda Leib, und Aaron Selig, Sohn des Simeon, übergeben.

Mr. 174 (= II. 208). Von der Verleihung des Titels "Morenu" an den Reb Abraham, Sohn des Mendel.

Montag, den 22. Schebat 5562 (1802).

Mit allgemeiner Zustimmung haben die Vorsteher des Kahal beschlossen: dem Abraham, Sohn des Menachem Mendel den Titel "Morenu" zu verleihen, mit dem er sowohl bei der Einladung zur Tora als auch bei allen anderen israelitischen Sebräuchen angeredet werden soll.

Mr. 175 (= II. 209). Ergänzung des Kahalbeschlusses betr. "Morenu" für Leib, Sohn des Gerschom.

Auf Beschluß der Kahal-Vorsteher wird versügt, dem R. Juda Leib, Sohn des Gerschom, den Titel "Morenu" zu versleihen und ihn bei Vorladung zur Tora wie bei allen anderen israelitischen Gebräuchen so zu benennen.

Mr. 176 (= II. 210). Ergänzung des Rahalbeschlusses Mr. 173.

In der gestrigen Versügung der Kahal-Vorsteher wurde bestimmt, die Einkünfte der Ausseher über die Drei-Groschen- Abgabe um ein Geringes zu erhöhen. Die Versügung hat auch die Bevollmächtigten dieser Steuer veranlaßt, um Gehalts-Er- höhung einzukommen. Insolge dieser Bitte ist solgendes versfügt: Für das Fleisch zu Hochzeits- und Beschneidungssesten hat der Festgeber außer dem Geld für die Ausseher noch einen halben Kopeken pro Pfund für die Bevollmächtigten zu ent-

richten — exklusive der genannten 60 Pfund, welche steuerfrei bleiben. Von diesen beiden Einnahmen zusammen werden <sup>2</sup>/<sub>3</sub> den Aufsehern, <sup>1</sup>/<sub>3</sub> den Bevollmächtigten gegeben.

Diese Verfügung wurde einstimmig erlassen im Zimmer des Kahal, weswegen wir zur Beglaubigung unterzeichnen.

Mittwoch, den 24. Schebat 5562 (15. Jan. 1802) zu Minsk.

Dieses Dokument, mit den Unterschriften und dem Kahalsciegel versehen, wurde dem Bevollmächtigten Rabbi Gerschom, Sohn des Jaak, übergeben.

Nr. 177 (= II. 211). Streit zwischen dem Kahal und Privatpersonen über den Besitz der Läden des Erzbischofs. (!)

Mittwoch, den 24. Schebat 5562 (22. Jan. 1802).

Auf Grund des Streites zwischen den Vorstehern des Kaha! und den Söhnen des verstorbenen R. Arzeh wegen des Besitzrechtes auf die steinernen Läden des Erzbischofs haben die Kahal-Vorsteher beschlossen, dem Monatsältesten R. Moses, Sohn des Jakob, und Eleasar, Sohn des Leviten Joseph, in Bezug auf diesen Streit die Gewalt der sieben Vertreter zu verzleihen, mit der Weisung, die Angelegenheit mit den Söhnen des Arzeh nach ihrem Gutdünken zu regeln — mit friedlichen oder richterlichen Mitteln.

Mr. 178 (= II. 213). Von der Forderung von 10 Rubeln von der Brüderschaft der Schächter für Kahal= Notwendigkeiten.

Sabbat, Abteilung Teruma des Pentateuchs, 5562 (25. Jan. 1802).

Durch Beschluß wird von den Kahal-Vorstehern verfügt, daß die Vorsitzenden der Brüderschaft der Schächter für die bessonderen Notfälle des Kahal 10 Rubel aus ihren Einkünsten von der Viehschächtung abtreten. Verfügt, einstimmig, auf Grund der Gesetze und Gebräuche.

Nr. 179 (= II. 214). Von der Verteilung von Schuh = werk an die Schammaschim (Diener des Kahal). Mittwoch, Abteilung Tezawwe des Pentateuchs, 5562 (29. Jan. 1802).

Die Vorsteher des Kahal haben beschlossen, daß die Besvollmächtigten der Wohlfahrtskasse eine Summe für Stiefel

für alle Schammaschim (Diener des Kahal für städtische Angelegenheiten) aus ihren Geldern bewilligen.

Mr. 180 (= II. 215). Von der Bestrafung des R. Abrasham wegen Widersetzlichkeiten gegen den Kahal. Sabbat, Abteilung Tezawwe des Pentateuchs, 5562 (1. Febr. 1802).

Da der Abraham, Sohn des Cleasar Lippmann, etwas Sesetwidriges getan hat und sich den Vorstehern des Kahal widersetzt hat, so haben letztere einstimmig beschlossen, genannten Abraham mit sechs Tscherwonetz zu bestrafen, die er an die Kasse des Kahal zu zahlen hat. Hierbei wurde vorgesehen, daß, wenn Abraham nicht nach der ersten Aufsorderung sofort bezahlt, von ihm eine Strafe von acht Tscherwonetz zu fordern ist.

Diese Verfügung des Kahal wurde genanntem Abraham durch die Schammaschim mitgeteilt, worauf er erwiderte, daß er über diese Angelegenheit mit dem Kahal beim Bet Din zu prozesssieren wünsche und ihm durch die Schammaschim die Vorladung zum Gericht übersenden werde.

Mr. 181 (= II. 212). Von der Bestimmung eines Mittels zur Deckung der Schuld des Kahal an Rabbi Faak, Sohn des Gerschom.

Mittwoch, den 2. Adar des Jahres 5562 (22. Jan. 1802).

Zur Tilgung der Schuld von 50 Rubel Silber, die der Rabbi Isaak, Sohn des Gerschom, aus seiner Tasche für Kahal-Angelegenheiten ausgegeben hat, und die ihm bis heute noch nicht erstattet worden sind, hat der Kahal folgendes beschlossen: Da das Besitzrecht auf zwei steinerne Läden des Kaufmannes Baikow, auf dem Hohen Plat erbaut, mit seinen Kellern und Zimmern vom Kahal für 70 Rubel an R. Jechiel Michael, Sohn des Aaron verkauft ist — ermächtigt der Kahal zur Eintreibung dieser Summe den genannten R. Maak. Dabei erteilt der Kahal dem Isaak sogar das Recht, mit gerichtlichen Mitteln vorzugehen und die dafür nötigen Ausgaben auf Kosten des Kahal zu machen — für diesen Fall mit der Vollmacht des Kahal außgestattet. Am Schluß des Prozesses, wenn die Summe eingezahlt ift, erhält R. Isaak seine 50 Rubel und alle ausgelegten Unkosten bis zum halben Kopeken zurück. Im Falle der Jechiel Michael nicht bezahlen will, hat der Jaak ihm durch den 166

Schammasch eine Vorladung zu senden in solgender Form: "Rabbi Michael! Es wird Ihnen vom ganzen Kahal mitgeteilt, daß Sie die ihm schuldigen 70 Rubel zu zahlen haben. Im Falle Sie nicht zahlen, übergibt der Kahal die von Ihnen er-worbenen Rechte auf die Häuser des Baikow in andere Hände." Sollte diese Maßnahme ersolglos sein, so gehen die genannten Rechte für immer an Isaak über, wosür ihm der Kahal eine Urkunde auszustellen hat. Hierbei ist zu bemerken, daß, wenn Isaak wirklich gezwungen ist, diese Häuser zu übernehmen, er dem Kahal den sehlenden Betrag noch zu bezahlen hat, ehe er die Urkunde erhält, oder er muß darauf bei einem Schammasch seine Unterschrift als Sicherheit hinterlegen.

Nr. 182 (= II. 219). Von der Ernennung zweier Advokaten zur Führung des Prozesses zwischen dem Kahal und Abel, Sohn des Fsaak Aisik.

Sabbat, Abteilung Ki tissa, 5562 (1802).

Zur Führung des Prozesses zwischen den Vorstehern des Kahal und dem R. Abel, Sohn des Jsaak Aisik, Schwiegersohn des Zewi Hirsch, über das Recht auf ein neues Haus, welches der Nichtbeschnittene (Christ), der Schmied Seleisi, erbaute, sind von den Kahal-Vorstehern zwei Advokaten gewählt: Eleasar, Sohn des R. Joseph, Segal, und Chajzim, Sohn des K. Jsaak Aisik zur Führung des Prozesses mit Abel.

Dieses ist einmütig beschlossen auf Grund der Gesetze und Bräuche.

Mr. 183 (= II. 220). Von der Bestrafung des R. Abrasham für Ungehorsam gegen den Kahal.

Sabbat, Abteilung Ki tissa, 5562 (1802).

Da Abraham, Sohn des Eleasar Lippman, bis heute in Ungehorsam gegen die heiligen Gesetze und den Kahal verharrt und außerdem den Kahal beleidigt hat, so haben die Vorsteher der Stadt beschlossen, ihn, den Abraham, zu bestrasen: 1. mit ewiger Entziehung des Wahlrechtes; 2. mit ewiger Entziehung des Kechtes der Beteiligung an den Allgemeinen Versammslungen; 3. mit Ausschließung aus allen Brüderschaften. Außersdem wird er zu einer Geldstrase von 8 Tscherwonetz verurteilt, wir es im Beschluß der letzten Woche des Kahal (Kr. 180) erswähnt ist.

Mr. 184 (= II. 216). über die Ernennung eines Beschauers über die genaue Säuberung des koscheren Fleisches von Sehnen.

Montag, Abteilung Ki tissa 5562 (3. Febr. 1802).

Auf Beschluß der Kahal-Vorsteher wird Jakob, Sohn des R. Jsrael, zum Aufseher bei den Fleischerläden ernannt, zur Kontrolle, daß das verkaufte Fleisch stets frei von Sehnen sei, wie es sich gehört — worauf die Schächter wegen überhäufung mit Arbeit nicht aufpassen können. Für diese Arbeit haben die Schächter dem Jakob 3 Groschen pro Pfund Fleisch zu bezahlen. Aus diesen Einkünsten übergibt Jakob ein Orittel dem Prediger der Brüderschaft der Schächter.

Nr. 185 (= II. 217). Von der Kontrolle der Summe, die die Vorsteher des Kahal für das Kentamt genommen haben.

Dienstag, Abteilung Ki tissa, 5562 (1802).

Bei der Kontrolle der von den Kahal-Vorstehern aus den Gemeindegeldern entnommenen Summe für das Kentamt zur Tilgung der Schuld des Kahal stellten die von der Allgemeinen Versammlung ernannten Kontrolleure fest, daß von den entsnommenen 300 Rubeln nur 280 Rubel geblieben waren, die restlichen 20 Kubel aber zur schnellsten Erhaltung der Summe vom Kentamt verwandt worden waren.\*)

Nr. 186 (= II. 218). Von dem Beweis des Besitzrechtes auf das Haus des Bauern Seleisi seitens des R. Zewi.

Mittwoch, Abteilung Ki tissa, 5562 (1802).

Auf allgemeines Verlangen veröffentlichten die Kahal-Vorsteher, daß jeder, der eine Option auf das Besitzrecht des Hauses des Bauern Seleisi hätte, diese, je früher desto besser, mitzuteilen hätte. Infolgedessen teilte R. Zewi, Sohn des R.

<sup>\*)</sup> Dieser Abschnitt ist in wörtlicher Übersetzung wiedergegeben, der Borgang indes schon im Original, vermutlich mit Absicht, dunkel ausgedrückt. Die Sachlage war wohl die, daß der Kahal nur die Zahslung von 280 (statt 300) Rubel an das Rentamt belegen konnte und sich damit herausredete, er habe den Beamten unter der Hand 20 Kbl. zusstecken müssen, damit sie die Ouitung schnellstens ausstellten. D.H.

Ruwima mit, daß sein Schwager Abel, Sohn des A., der eben abwesend sei, die Dokumente auf das Besitzrecht dieses Hauses hätte, sowie formelle Bestätigung und einige Beschlüsse des Bet Din. Außer dieser Option wurde keine weitere vorsgebracht.

Nr. 187 (= II. 221). Von der Verleihung des Titels "Morenu" an R. Herschel, Sohn des Fsaak.

Montag, Abteilung Pekudé 5562 (11. Febr. 1802).

Von den Vorstehern des Kahal ist beschlossen worden, dem R. Herschel, Sohn des R. Jsaak, den Kang "Morenu" zu versleihen und ihn beim Aufruf zur Tora sowie bei anderen israselitischen Gebräuchen so zu benennen. Dieser Titel wird dem R. Herschel dann bestätigt werden, wenn er das Einverständnis des Kabbi Gaon, Vorsitzenden der Schächter-Brüderschaft, nachzgesucht hat.

Mr. 188 (= II. 222). Von der Ernennung des R. Abra= ham zum "Morenu".

Montag, Abteilung Pekudé 5562 (11. Febr. 1802).

Nach allgemeinem Beschluß haben die Kahal-Vorsteher verstügt, Abraham, Sohn des Simeon, zum "Morenu" zu erheben, mit welchem Titel er beim Aufruf zur Tora wie bei allen anderen israelitischen Gebräuchen angeredet werden muß. Dieses wurde einstimmig auf Grund der Gesetze und Bräuche beschlossen.

Mr. 189 (= II. 223). Bon dem Berkauf des Besitzrechtes auf die Läden der Priester des Bonifatski-Ordens durch den Rahal.

Montag, Abteilung Pekudé 5562 (11. Febr. 1802).

Auf allgemeinen Beschluß der Borsteher des Kahal ist dem Faak, Sohn des K. Sew Wolf, das Besitzrecht auf die steinernen Läden der Priester des Bonisatstis-Ordens auf dem Kleinen Bazar verkauft und zwar: das Recht auf jene sechs Läden, die sich an der Ecke des genannten Bazars besinden, und einen Laden in der Sibitztoi-Straße. Das Recht auf alles dieses verkauften die Vorsteher des Kahal an genannten Fsaak und an Foseph, Sohn des Samuel. Ebenso verkauften sie ihnen das Recht auf den unbebauten Platz, der sich zwischen dem Hose

des Awigdar, Sohn des M. Schirin, befindet und sich von der Sibipkoi-Straße bis zur Kirche dieser Priester erstreckt. Die Gelder für diesen Kauf sind schon lange in die Kahalkasse einsgezahlt.

Alles dieses ist auf Grund der Gesetze und Bräuche verfügt.

Nr. 190 (= II. 224). Von der Verleihung des Wahlsrechtes an R. Abraham.

Dienstag, Abteilung Pekudé 5562 (12. Febr. 1802).

Die Vorsteher des Kahal haben beschlossen, dem R. Abraham, Sohn des K. Simeon, das ewige Wahlrecht zu verleihen, wosür der K. Abraham schon die übliche Summe bis zum halben Kopeken an die Kahalkasse bezahlt hat. Außerdem sind dem K. Abraham alle Kechte eines immerwährenden Mitgliedes der Großen Versammlung übertragen.

Alles dieses ist beschlossen im Einverständnis aller auf Grund der Gesetze und Bräuche.

Nr. 191 (= II. 225). Von dem Verkauf des Besitrechtes auf einen leeren Plat an R. Abraham.

Dienstag, Abteilung Pekudé des Pentateuchs, 5562 (1802).

Auf allgemeinen Beschluß haben die Kahal-Borsteher an R. Abraham, Sohn des Simeon, das ihnen gehörige Recht auf einen freien Platz verkauft, der sich zwischen dem Hause des Abraham und seinem nächsten Nachbarn befindet. So gehört von nun an das Recht auf den Platz allein Abraham, der damit schalten und walten kann. Hierbei übernimmt der Kahal keiner- lei Verantwortung, wenn die Nachbarn des Abraham auf diesen Platz Ansprüche erheben; die Kechte des jetzigen Verkauses werden durch solche Ansprüche aber in keiner Weise verkleinert. Wenn aber Personen, die weiter von dem Platz entsernt leben, keine Nachbarn des Abraham, Ansprüche erheben, so verpflichtet sich der Kahal, zu Gunsten des Abraham dafür aufzukommen.

Mr. 192 (= II. 226). Von der Bestrafung des R. Moses und der Sara aus Rlezta durch den Rahal.

Sabbat, Abteilung Sab des Pentateuchs, 5562 (8. März 1802).

Auf Grund des Ukases, den der Kahal vom örtlichen Krisminalgericht über den Beschluß einer entsprechenden Bestrasfung der Sara und des Moses aus Klepka (Gouvernement 170

Minst, Kreis Sluzt) erhielt, haben die Kahal-Vorsteher beschlossen, über genannten Moses einen dreiwöchentlichen Arrest im Bet Hamidrasch (Bethaus) zu verhängen, währenddem er täglich Psalmen zu lesen hat. Dieser Strase unterlag aber Moses schon lange. Bas die Sara anbetrifft, so wird ihr die übliche Buße auferlegt außer der Verbannung (!) auf vier Jahre aus Klepka. Darüber ist dem Kabbiner von Klepka ein Brief gesandt, damit er allen jüdischen Einwohnern von Klepka und Umgegend verbietet, während dieser vier Jahre die Sara in irgendein jüdisches Haus hineinzulassen. Dieser Brief wurde dem Kabbiner am Sonntag, Abteilung Schemini im Pentateuch, 5562 (9. März 1802) zugestellt.

Mr. 193 (= II. 229). Von der Aufnahme des R. Jehuda in die Aufseher.

Montag, den 3. Nisan 5562 (24. März 1802).

Da der Aaron Selig, Sohn des Simeon, von seinem Amt als Aufseher der Drei-Groschen-Abgaben auf koscheres Fleisch zurückgetreten ist, haben die Vorsteher des Kahal an seiner Stelle R. Jehuda, Sohn des Natan, mit dem Gehalt der übrigen Aufseher ernannt. Dieses ist einstimmig beschlossen auf Grund der Gesetze und Gebräuche.

Nr. 194 (= II. 230). Von dem Hochzeitsgeschenk an den Sohn des Predigers der Brüderschaft der Toten = bestatter.

Montag, den 3. Nisan 5562 (24. März 1802).

Zur Hochzeit des Sohnes des Predigers der Brüderschaft der Totenbestatter haben die Kahal-Vorsteher beschlossen, dem oben genannten Prediger  $3^{1}/_{2}$  Rubel zum Geschenk aus der Kahalkasse zu übergeben.

Nr. 195 (= II. 231). Von dem Verkauf des Hauses von dem Christen, dem Schmied Seleisi, an R. Eleasar, Sohn des Joseph Kay.

Montag, den 3. Nisan 5562 (1802).

Die Vorsteher des Kahal haben einstimmig folgendes beschlossen: Die früheren Vorsteher des Kahal haben dem R. Eleasar, Sohn des Joseph Kat, das Besitzrecht auf das Haus des unbeschnittenen (Christen) Schmiedes Seleisi in der Jurjewskaja-Straße verkauft, wofür ihm von den damaligen Rahal-Borstehern eine Urkunde ausgestellt wurde. Darin wurde erwähnt, daß der Kahal gegen alle Ansprüche aufzukommen hätte. Solche Ansprüche wurden schon lange von dem R. Abel, Schwager des Zewi Hirsch, erhoben, weswegen K. Eleasar beim Kahal Bertretung seines Rechtes auf Grund des Dokumentes verlangte. Daraushin beschlossen die Kahalvorsteher, dem Eleasar 4 Tscherwoneß auszuzahlen, wofür er den Kahal von jeder Berantwortung befreien sollte, sogar wenn der Prozeß, den Eleasar mit Abel beim Bet Din sühren muß, zu Gunsten des letzteren entschieden würde. Sollte Eleasar sich damit nicht einverstanden erklären, so sollte Eleasar sich damit nicht einverstanden erklären, so sollten ihm 10 Tscherwoneß ausgezahlt werden sür die Freisprechung von Verpflichtungen.\*)

Zur Sicherstellung dieser Summe verschreibt der Kahal dem Eleasar all das unbewegliche Eigentum, auf das er ein Recht in der Stadt hat, und Eleasar kann auf das, was ihm davon am besten gefällt, seine Ansprüche erstrecken. Wenn K. Abel vom Kahal das Besitzrecht auf oben genanntes Haus mit allem Zubehör, wie es dem Eleasar ausgestellt ist, erwerben will, hat er dem Kahal 8 Tscherwonetz zu bezahlen, woraushin alle Rechte an K. Abel übergehen. Zu diesen vom Abel gesnommenen 8 Tscherwonetz legt der Kahal noch zwei dazu und belohnt damit K. Eleasar. Alles dieses ist im vollen Einversständnis aller Mitglieder beschlossen auf Grund der Gesetze und Bräuche.

Nr. 196 (= II. 232). Von der Beendigung des Streites zwischen dem Rahal und Eleasar.

Am Dienstag, den 4. Nisan (25. März 1802), hat der R. Eleasar sich freiwillig damit einverstanden erklärt, daß ihm der Kahal zur endgültigen Erledigung der Protestangelegenheit des R. Abel 4 Tscherwonet bezahlt.

Nr. 197 (= II. 227). Von der Erteilung eines dreis monatlichen Urlaubes an Schammasch R. Leib.

Da der Schammasch unserer Stadt, der Rabbi Jehuda Leib, aus verschiedenen Gründen auf 2—3 Monate verreisen muß, haben die Vorsteher des Kahal beschlossen, ihm einen Urlaub

<sup>\*)</sup> Der Handel macht einen peinlichen Eindruck! D. H.

auf drei Monate zu erteilen, von unten stehendem Datum bis zum ersten im Monat Tammus 5562 (19. Juni 1802). Für die übertragung seines Amtes auf R. Leib für genannte Zeit hat der Kahal keinersei Ansprüche zu erheben. Alles dieses wurde einstimmig auf Grund der Gesetze und Bräuche beschlossen. Sabbat, Abschnitt Tasria, am 1. Nisan 5562 (22. März 1802).

Nr. 198 (= II. 228). Über die Belohnung des Kantors aus Wilna.

Am Sabbat, Abschnitt Tasria, 1. Nisan 5562 (22. März 1802), ist von den Vorstehern des Kahal beschlossen, aus der Kahalkasse dem R. Arzeh aus Wilnz für Gebete in der hiesigen Spnagoge an zwei Sabbaten nacheinander eine Belohnung zu geben.

Nr. 199 (= II. 233). Von der Bestrafung des Abraham, Sohn des A., für Nichterscheinen vor dem Gericht des Bet Din.

Dienstag, den 4. Nisan 5562 (1802).

Da der R. Abraham, Sohn des A., schon zweimal dem Ruf, vor dem Gericht des Bet Din zu erscheinen, nicht folgte und somit den Cherem auf sich lud, gleichzeitig sich in verschiedenen Dingen den Kahal-Vorstehern widersetzte, so ist heute von den Vorstehern des Kahal ohne Widerrede beschlossen worden, den R. Abraham, Sohn des A., für drei Jahre von heute ab von der Teilnahme an den Wahlen wie an den Allge= meinen Versammlungen aller Brüderschaften auszuschließen. Bei der Aufhebung dieses Urteils gilt das Recht des liberum veto (d. h. der Widerspruch eines einzelnen Kahal-Vorstehers kann die Aufhebung des Urteils verhindern). Allen Notaren wird verboten, für den R. Abraham einen Schuldbrief oder irgendein Dokument zu schreiben, und die Vorsteher dürfen während der ganzen oben genannten Zeit keinerlei Klagen von ihm gegen irgend jemand annehmen. Volle Rechtsgültigkeit erhält dieses Urteil, wenn es vom Bet Din beglaubigt ist.

Donnerstag, den 6. Nisan ist von den Kahal-Borstehern beschlossen, daß oben genanntes Urteil auch dann Rechtsgültigsteit erhält, wenn die Vorsteher des Bet Din es nicht beglausbigen, und alse Diener sollen die Bewohner davon in Kennts

nis setzen. Sollte jemand aus den Brüderschaften wegen dieses Urteils mit dem Kahal prozessieren wollen, so ernennt der Kahal im voraus zu Advokaten K. Moses und K. Joseph. Da der K. Abraham schon die Kahal-Vorsteher vor den Bet Din gesordert hat, so sind zwei Advokaten auch in dieser Sache gegen Abraham tätig.

Nr. 200 (= II. 234). Von der Erhebung des R. Faitel, Sohnes des Faak, zum Ex-Haupt des Kahal.

Sonntag, Abschnitt Acharé 5562 (20. März 1802), wurde von den Vorstehern des Kahal beschlossen, den K. Faitel, Sohn des Fsaak, zum Ex-Haupt des Kahal zu erheben und ihn so in allen Gemeindesachen zu titulieren. Dieses ist einsstimmig auf Grund der Bräuche und Gesetze beschlossen worden.

Nr. 201 (= II. 235). Von der Erteilung des Wahlerchtes an R. Flaak, Sohn des Gerschom, und Erenenung zum Ex-Vorsteher des Kahal.

Sonntag, Abschnitt Acharé 5562 (20. März 1802), wurde von den Vorstehern des Kahal beschlossen, dem K. Faak, Sohn des Gerschom, das Wahlrecht und die Gleichberechtigung mit den anderen Mitgliedern der Allgemeinen Versammlung zu erteilen; außerdem ist er zum Ex-Vorsteher des Kahal zu erheben. Alles dieses ist geschehen im Einverständnis aller, auf Grund der Gesetze und Gebräuche, nur muß der Faak vom Kabbi Gaon, dem Vorsitzenden des hiesigen Vet Din, noch eine Vestätigung erhalten.

Nr. 202 (= II. 236). Von dem Besitzrecht des Balkons im steinernen Hause des Pan Trankewitsch. Sonntag, Abschnitt Acharé 5562 (1802).

Das Recht auf den Balkon des Hauses\*) von Pan Trankewitsch, das schon lange von den Kahal-Vorstehern dem R. Saul,

<sup>\*)</sup> Es ist nicht klar ersichtlich, warum man auf dem Wege der Chasaka den Anspruch auf einen Balkon erwarb, der sich an einem in christlichem Besitz befindlichen Hause befand. Vielleicht handelt es sich um eine in Palästina geübte, aber auch in Osteuropa vorhandene Sitte, daß während des Laubhüttenfestes der Familienvater auf dem mit grünen Zweigen ausgeschmückten Balkon schläft, da die Vorschrift, in Laubhütten zu wohnen, nicht ausführbar ist. D. H.

Sohn des Wolf, übergeben worden war, ist von letzterem an R. Jehuda Leib, Sohn des Jakob, verkauft worden.

Nach dem gegenwärtigen Bankrott des R. Saul ist von seinen Gläubigern gegen diesen Verkauf protestiert worden. Da aber uns, den Kahal-Vorstehern, bekannt ist, daß von Anfang an dieses Recht dem R. Saul nicht verkauft wurde, sondern nur wegen seiner großen Armut ihm zum Gebrauch geschenkt war, bestätigen die Vorsteher des Kahal dem K. Jehuda Leib das Recht auf den Balkon, ohne Kücksicht auf irgendwelche Proteste, ihm alle Kechte über diesen Kauf überstragend mit allem Schutz des Bet Din gegen irgendwelche Proteste. Insolge der Gesetze und Bestimmungen unserer Weisen kann dieses Kecht dem Jehuda Leib und seinen Kechtsnachfolgern nie genommen werden. Dieses wurde einstimmig auf Grund der Gesetze und Bräuche beschlossen.

Nr. 203 (= II. 237). Von der Schlägerei des R. Faiswusch, Sohnes des Abraham, mit der Frau des Schusters Faak.

Sonntag, Abteilung Acharé 5562 (1802).

Da Kaiwusch, Sohn des Abraham, die Krau des Schusters R. Maak verprügelt hat und sich damit rechtfertigte, daß sie zuerst zugeschlagen hat, außerdem der Sohn des Faiwusch, Abraham, diese Frau vor dem Kahal verleumdete, haben die Vorsteher des Kahal beschlossen: Wenn die Frau eidlich versichert, daß nicht sie zuerst schlug, sondern Faiwusch, wird letterer mit drei Tagen fortwährenden Psalmenlesens im hiesigen Bet Hamidrasch bestraft werden, R. Abraham aber verliert auf immer den Titel "Morenu". Wiedererlangen kann er den Titel nur auf einmütigen Beschluß aller Kahalvorsteher mit Anwendung des "liberum-veto"-Rechtes; diese Bestimmung gilt auch für alle ferneren Kahalzusammensetzungen. Am kom= menden Dienstag haben die Schammaschim in allen Spnagogen zu verkünden, daß der Abraham mit seinen lügenhaften Behauptungen die Ehre genannter Frau beschimpft hat. Alles dieses ist im Einverständnis aller Mitglieder der Allgemeinen Versammlung nach Gesetz und Brauch bestimmt worden.

Nr. 204 (= II. 238). Von der Begnadigung des (in Nr. 203) bestraften R. Faiwusch und seines Sohnes R. Abraham.

Da R. Faiwusch und sein Sohn R. Abraham sich demütig dem Beschluß des Kahal unterwarfen und ihn für sehr gerecht erkannten, haben die Vorsteher des Kahal beschlossen, den R. Faiwusch ganz zu begnadigen, seinem Sohn aber einen Teil der Strafe zu erlassen, indem die Bekanntmachung seiner Misse tat nicht erfolgt, ihm der Titel Morenu aber abgesprochen bleibt, bis er ihm auf Beschluß aller Kahalvorsteher wieder zuerkannt wird. Alles wurde beschlossen nach Seset und Brauch.

Anmerkung: Am 2. Passahtag bekam der R. Abraham von den Kahalvorstehern den Titel "Morenu" zurück.

Nr. 205 (= II. 239). Von der Erteilung des Besitsrechtes auf das halbe Haus des Pan Baikow an R. Fsaak, Sohn des Gerschom, für die 50 Rubel, die der Kahal ihm schuldet.

Montag, den 11. Nisan 5562 (1. April 1802).

Da der reiche R. Zechiel Michael, Sohn des Aaron, bis heute noch nicht die volle Summe für ihm erteiltes Besitzrecht auf die zwei Steinläden des Pan Baikow bezahlt hat, die Kahal-vorsteher aber unbedingt dem R. Jsaak, Sohn des Gerschom, die 50 Rubel bezahlen müssen, die sie ihm schulden, ist von den Stadtvorstehern beschlossen, dem R. Isaak das Recht auf die eine Hälfte des Steinhauses des Pan Baikow mit oberen und unteren Stockwerken als Bezahlung zu übergeben. Für das vom Jechiel Michael schon eingezahlte Geld erhält er das Recht auf die andere Hälfte des Hauses.

Dem R. Fsaak soll mit folgenden Bedingungen eine Urstunde ausgestellt werden: Wenn Jechiel Michael in einem Viertelsjahr den noch schuldigen Betrag an den Kahal bezahlt und dieser dem R. Fsaak alsdann seine Schulden bezahlt, so hat letzterer seine Rechte auf die Hälfte des Steinhauses wieder an erstgenannten abzutreten. Im anderen Falle bleibt das Ookusment in Kraft. Alles dieses beschloß der Kahal-Vorstand einsstimmig auf Grund der Gesetze und Bräuche.

Nr. 206 (= II. 240). Von der Rückerstattung der Auslagen an den Altesten des "Großen Wohltätigkeits-Sammelbechers" (Zedaka Gedola) R. Fsaak, Sohn des Gerschom 80)

Dienstag, den 11. Nisan 5562 (1. April 1802).

Der R. Jsaak, Sohn des Gerschom, Altester des "Großen Wohltätigkeits-Sammelbechers", hat den Vorstehern des Kahal solgendes vorgetragen: Wegen Mangels an Barmitteln in dem dem Jsaak anvertrauten Sammelbecher war Jsaak gezwungen, sür unumgängliche Forderungen des Kahal 50 Rubel aus seiner Tasche zu bezahlen — Auslagen, die zu Lasten des Sammelbechers geschahen. Bei den Neuwahlen sür die Amter des Kahalvorstandes, wobei Isaak vielleicht sein Amt verlieren könnte, sordert er vom Kahal die Begleichung seiner Schuld. Nach Prüfung dieser Forderung hat der Kahal beschlossen: Wenn durch die Neuwahlen neue Altesten für den großen Sammelbecher ernannt werden, kann der erste von ihnen sein Amt nur antreten, nachdem er dem R. Isaak die genannte Schuldsumme bezahlt hat.

Nr. 207 (= II. 241). Von der Enthebung der örtlichen permanenten Dajjanim von der Beurteilung von Konkurssachen.

Mittwoch, den 12. Nisan 5562 (2. April 1802).

Bei Gelegenheit der Lösung der Streitsrage zwischen Chajzim, Sohn des Jsaak, und einigen anderen Personen, in Bezug auf die Schuldeintreibung von R. Saul, Sohn des Wolf, und seiner Tochter Chajza, hat R. Chajzim dem Kahal übermittelt, daß die hiesigen Dajzanim nicht als Richter in diesen Dingen auftreten können, da sie selbst unter den Gläubigern sind. Daher hat der Kahal beschlossen, die hiesigen Dajzanim von der Beurteilung dieser Sache zu entheben und aus anderen Städten Dajzanim hiersür zu berusen. Alles dieses ist einstimmig auf Grund der Gesetze und Bräuche beschlossen.

Rr. 208 (= II. 242). Von der Bestrafung des R. Arjeh Leib, Sohnes des Schalom.

Mittwoch, den 12. Nisan 5562 (2. April 1802).

Da der Arjeh Leib, Sohn des Schalom, die Beschlüsse des Bet Din nicht ausgeführt hat, ist von den Kahal-Vorstehern besichlossen, ihn für immer aus allen Brüderschaften, deren Mits

glied er ist, auszuschließen, was einmütig nach Gesetzen und Bräuchen beschlossen wurde.

Nr. 209 (= II. 243). Von den Ansprüchen des K. Moses, Sohnes des Fakob, an die Kahalvorsteher. Mittwoch, den 12. Nisan 5562 (2. April 1802).

Rabbi Moses, Sohn des Jakob, der im vorigen Jahre das Besitrecht auf die steinernen Läden des Pan Gilewitsch auf dem Hohen Markte erward, wosür er ein gesiegeltes und unterschriebenes Dokument erhielt, hat dis heute nicht voll bezahlt; es bleibt noch eine Schuld von 40 Rubeln. Nun teilte Moses heute dem Kahal mit, daß die heilige Brüderschaft der Totensbestatter gegen dieses Besitrecht Einspruch erhebt und er sie nur zur überlassung seiner Rechte bewegen konnte durch die Berpflichtung, ihr einen Kubel jährlich zu zahlen. Außerdem erhob der R. Fsaak, Sohn des Elia, auch noch auf Grund eines anderen alten Dokuments begründete Ansprüche.

Auf Grund dessen hat der Kahal-Vorstand beschlossen, den R. Moses von seiner Schuld zu entbinden, dafür, daß er den Kahal seinerseits von der Vertretung seiner Rechte bei kommenden Prozessen befreit, die er selbst zu führen hat. Alles dieses beschloß der Vorstand einmütig auf Grund der Gesetze und Bräuche.

Nr. 210 (= II. 244). Von der Wahl der Dajjanim. Am Vorabend bes Donnerstag, 13. Nisan 5562 (3. April 1802).

Von dem Kahalvorstand ist im Einverständnis mit der Allgemeinen Versammlung beschlossen worden, daß die Wähler (der Glieder der Gemeindeverwaltung), die zur diesmaligen Balslotage schreiten, nicht die Richter wählen, sondern diese letzteren von einer außerordentlichen Versammlung noch vor den allgemeinen Wahlen zu wählen sind. Ausnahmen sind: der Gaon, Vorsitzender des hiesigen Bet Din, und sein Sohn Michael. Alles dieses ist einstimmig beschlossen nach Gesetzen und Bräuchen.

Mr. 211 (= II. 245). Von dem Ausschluß des jenigen aus allen Brüderschaften, der den Beschlüssen oben genannter Richter zuwiderhandelt.

Am Vorabend des Donnerstag, 13. Nisan (3. April 1802), wurde von den Kahal-Vorstehern und der Allgemeinen Verssammlung beschlossen: Wer in unserer Stadt die Beschlüsse des 178

Bet Din in Bezug auf die neuen Richter nicht respektiert, im Falle sie unter dem Cherem bekannt gemacht werden, wird für immer von allen Brüderschaften ausgeschlossen, deren Mitglied er ist. Dabei soll solgendes Recht gelten: die Schammaschim haben dem Ungehorsamen vorläufig diesen Beschluß mitzuteilen. Wenn der Ungehorsame das nicht beachtet, so haben die Schammaschim den Monatsältesten aller Brüderschaften mitzuteilen, daß er nie wieder zu deren Versammlungen geladen und sein Name in allen Büchern der Brüderschaften aus den Listen gestrichen werden muß. Alles dieses wurde einmütig beschlossen nach Geset und Brauch.

Mr. 212 (= II. 246). Von der Ernennung von drei Rontrolleuren.

Da von den zur Kontrolle der Kahal-Kechnungen von der Außerordentlichen Versammlung gewählten drei Kontrolleuren sich nur zwei gemeldet haben, nämlich K. Moses, Sohn des J., und K. Jsaschar Beer, Sohn des Jsai, haben die Vorsteher des Kahal beschlossen, zusammen mit der Allgemeinen Versammelung, zu den zwei Kontrolleuren noch einen unter den Ex-Häuptern zu ernennen zur Durchsicht aller Abrechnungen des Kahal-Vorstandes über Einnahmen und Ausgaben des versslossenen Jahres. Dazu ist ernannt K. Wolf, Sohn des Abrascham, im Einverständnis aller nach Geset und Brauch.

Mr. 213 (= II. 248). Von der Verleihung des Wahlrechtes und des Titels Ex-Haupt an verschiedene Personen.

In der Sitzung des Kahal-Vorstandes am 2. Passahtag ist beschlossen worden, das dauernde Wahlrecht und den Titel Ex-Haupt zu verleihen an: Arjeh Leib, Sohn des Eleasar, Segal; das dauernde Wahlrecht an R. Mardochai, Sohn des R. Moses; R. Oscher, Sohn des Simeon; seinen Schwager R. Nehemia, Sohn des Joseph; R. Jakob, Sohn des Moses, und R. Israel Issar, Sohn des Gerschom; den Titel "Ex-Haupt" aber an: R. David, Sohn des Eleasar; R. Salomon, Sohn des Samuel; R. Chajjim, Sohn des Isaak Aisik, und R. Moses, Sohn des Zewi Hirsch.

In derselben Versammlung wurde das Besitzrecht auf sein eigenes Haus in der Franziskanerstraße dem Israel Issar ver-

kauft. Ebenso erhielt das immerwährende Wahlrecht: R. Arjeh, Sohn des Fsaak Aisik, und R. Beer, Sohn des Eleasar Segal.

Mr. 214 (= II. 250). Von der Bestätigung der Bestim = mung des Kahal vom 28. Siwan 5562 (28. Mai 1802).

Auf allgemeinen Beschluß vom 28. Siwan 5562 (1802) wurde (siehe Afte 140) versügt, daß in allen städtischen Dingen fünf Borsteher der Stadt sich der Bollzugsgewalt aller sieben Bertreter des ganzen Kahal erfreuen. Um Mißverständnissen in Bezug auf die Afte Kr. 140 vorzubeugen, ist heute im Einverständnis des üblichen Mitgliederbestandes und der sieben Borsteher der Stadt versügt worden, die Entschließungen der fünf oder sechs Vorsteher bis zum heutigen Tage des 28. Siwan 5562 (1802) zu beglaubigen und ihnen die Kechtsgültigkeit der Beschlüsse des ganzen Kahal zu erteilen. Alles dieses ist einmütig ohne jeden Widerspruch am dritten Passahtag 5562 (1802) zu Minst auf Erund der Gesetze und Bräuche beschlossen worden.

Nr. 215 (= II. 251). Von der Bestrafung des R. Abraham Abel, Sohnes des Fsaak Aisik, wegen ungehorsam gegen den Kahal.

Am dritten Passahtag (7. April 1802): Wegen Nichtbesolsgung der Beschlüsse des Kahal durch R. Abraham Abel, Sohn des Jsaak Aisik, ist vom Vorstand des Kahal beschlossen, K. Abraham Abel für ein Jahr von den Wahlen auszuschließen. Dieses ist einstimmig von der üblichen Anzahl der Mitglieder des Kahal in dessen Zimmer nach Gesetz und Brauch beschlossen.

Anmerkung: Am selben Tage wurde dem Abraham Abel verziehen und er wieder in seine früheren Rechte eingesetzt.

Nr. 216 (= II. 252). Von der Schlichtung des Streites zwischen Joel, Sohn des Meher, und R. Zehuda Leib, Sohn des Moses.

Am dritten Passahtag präsentierte der R. Joel, Sohn des R. Meher, dem Kahalvorstand ein Dokument, wonach das Besitzrecht auf das Haus mit allen Gebäuden in der Kaidanskisstraße nicht dem R. Jehuda Leib, Sohn des Moses, der es mit allen Rechten kaufte, gehört, sondern ihm. Außerdem präsenstierte Joel noch eine Beglaubigung des Kechtes, woraus ersichtlich, daß einige Glieder des Kahal das Dokument nicht als 180

Abvokaten ernannt den geehrten R. Jakob, Sohn des Joseph, Jechiel, und obengenannten K. Jehuda Leib und sie mit Fühstung des Prozesses im Namen des Kahal vor dem Bet Din betraut. Dem R. Jehuda Leib befahl der Kahal, sofort vier Tscherwonet bei irgendeiner Privatperson unter folgenden Besdingungen zu hinterlegen: Wenn dieser Prozes für den Kahal gewonnen wird, so hat R. Jehuda Leib 2 Tscherwonet zuzussügen, wofür er das ewige Besitzrecht erhält. Wenn der Prozes gegenteilig entschieden wird, erhält R. Jehuda Leib seine 4 Tscherwonet zurück. Diese 4 Tscherwonet hat der R. Jehuda Leib bei R. Moses, Sohn des Jakob, hinterlegt.

Mr. 217 (= II. 253). Von der Wahl von sechs Aufsehern über die Dreigroschen-Abgaben.

Am Vorabend des Dienstag, d. 18. Nisan 5562 (1802), ist vom Kahalvorstand und der Allgemeinen Versammlung besichloss n, sechs Aufseher für die DreisGroschensAbgaben zu ersernennen auf Grund der Bestimmungen und Dokumente, die sich bei dem Bevollmächtigten dieser Abgaben schon seit langem besinden und schon lange vom Komitee bestätigt sind. Folgende Aufseher sind ernannt: 1. K. Leib, Sohn des J.; 2. K. Isaak, Sohn des E.; 3. K. Aisik, Sohn des Zewi Hirsch, K. Chajsim, Sohn des J. Segal; 5. K. Wolf, Sohn des Zewi Hirsch; 6. K. Nota, Sohn des Eliakim Herz. Diese Aufseher sind auf ein Jahr, von heute dis zu den Keuwahlen zu Passah 5563, ernannt auf Grund von Gesetz und Brauch.

Mr. 218 (= II. 254). Von der Entscheidung der Frage, wer von den Kahalvorstehern bei der Wahl der ständigen Richter mitstimmen darf.

Am Borabend des Dienstag, d. 18. Nisan 5562 (1802).

Auf Antrag des Monatsältesten, die Richter außer den allgemeinen Wahlen zu ernennen, und auf Grund der Bestimsmungen der Allgemeinen Versammlung vom 13. Nisan (Nr. 210) haben einige Mitglieder der Allgemeinen Versammlung ihre Stimme nicht abgegeben, indem sie eine vorläufige Außseinandersehung mit dem Kahal vor drei Richtern über die Komspetenz der Mitglieder der Allgemeinen Versammlung fordern,

da nach ihrer Meinung auf Grund der Bestimmungen des 13. Nisan die Richterwahl nur dann gesetzlich ist, wenn die Zussammensetzung der Mitglieder nach dem heiligen jüdischen Gesetz geschieht. Da der Kahal und die Allgemeine Versammlung diese gerechte Forderung anerkennen, ernennen sie drei Dajjanim (Richter) zur Beurteilung des Falles: den Kabbiner und Presdiger der Brüderschaft der Totenbestatter Kabbi Gaon Michael, und den Kabbiner und Prediger K. Moses, Sohn des Salomon. Zu Sachwaltern wurden von seiten des Kahal ernannt: R. Moses, Sohn des R. Jakob, und R. Samuel, Sohn des Dan; von der Gegenpartei: R. Jehuda Leib, Sohn des Jakob, und R. Chaijim, Sohn des Nsaak.

Alles dieses ist einstimmig von allen Mitgliedern nach Gesetz und Gebrauch beschlossen worden. Nach Beendigung dieses Versahrens wird man zur Wahl der Dajjanim (Richter) schreiten nach den Bestimmungen vom 13. Nisan.

Nr. 219 (= II. 255). Von der Wahl der ständigen Richter.

Am Dienstag, am 4. Passahsesttag 5562 (8. April 1802), ist vom Kahal-Vorstand und der Außerordentlichen Versammlung beschlossen: Von allen Mitgliedern sind geheime Stimmen zu sammeln zur Wahl von fünf ständigen Richtern. Die Ballotage hat sofort nach den allgemeinen Wahlen zu geschehen, und zwar folgendermaßen: Sofort nach Schluß der allgemeinen Wahlen haben sich die Notare des Kahal zu allen Mitgliedern in die Häuser zu begeben, um die Stimmen für die Richter einzussammeln. Die Liste der Kandidaten für das Amt der ständigen Richter soll jedem Mitglied der Allgemeinen Versammlung durch die Kahal-Notare vorgelegt werden. Die fünf Kandidaten, die dann bei der endgültigen Wahl die Stimmenmehrheit haben, bleiben ständige Richter bis zum Passahsest 5563 (1803).

Mr. 220 (= II. 256). Von der Wahl der fünf ständigen Richter.

Nach den allgemeinen Wahlen haben die Mitglieder der Allgemeinen Versammlung in geheimer Ballotage fünf stänsdige Kichter gewählt, die ein Jahr dieses Amt versehen, von heute bis Ende des Laubhüttenfestes 5563 (1803). Dieser Besichluß ist im Kahalhause bestätigt. Gewählt sind folgende: 182

- 1. R. Samuel, Sohn des R. Jechiel Michael, Segall,
- 2. R. Joseph, Sohn des R. Michael, Segall,
- 3. R. Samuel, Sohn des R. Aaron,
- 4. R. Abel, Sohn des R. Haak Aisik,
- 5. R. Jakob, Sohn des R. Saul.

# Nr. 221 (= II. 257). Bon ber Neuwahl ber Rahal = Mit = glieber.

Zur guten Stunde! Liste der zu Vorstehern und Verstretern ernannten Personen vom Ende des Passah 5562 (1802) bis zur selben Zeit 5563 (1803):

## Raschim (Oberhäupter):

- R. Samuel, Sohn des R. Dan,
- R. Moses, Sohn des R. J.,
- R. Jaak, Sohn des R. J.,
- R. Feitel, Sohn des R. J.

Anmerkung. Auf Grund der Bestimmung des Bet Din ist R. Moses erstes Oberhaupt und R. Samuel, Sohn des Dan, zweites.

## Tubim (Vorsitzende):

- R. Saul, Sohn des S.,
- R. Hirsch, Sohn des R.,
- R. Chajjim, Sohn des Jossel,
- R. Joseph, Sohn des J., Segal.

## Ikkarim (wirkliche Mitglieder):

- R. Abraham, Sohn des A.,
- R. Schelomo, Sohn des Sch., Segal,
- R. Faak, Sohn des Gerschom.

Anmerkung. Sollte auf Grund der Vorschriften über Verwandtschaft der einzelnen Mitglieder R. Schelomo Segal sein Amt nicht führen dürfen, so wird R. Moses, Sohn des J., ernannt.

### Gabbaim (Alteste).

- R. Ffaak, Sohn des Zewi Hirsch,
- R. Salman, Sohn des Pessach,
- R. Leib, Sohn des Eleasar, Segal,
- R. Samson, Sohn des J.

Randidaten für diese Amter bei Ausfällen.

- R. Hillel, Sohn des A.,
- R. Jaak, Sohn bes Elia,
- R. Faiwusch, Sohn des Segal,
- R. Kalman, Sohn des G.,
- R. Eleasar, Sohn des Elia,
- R. Abraham, Sohn des Simon.

Dieses alles ist von uns, den Wählern, auf Grund der heiligen Gesetze nach bestem Wissen und Gewissen bestimmt. Zur Beglaubigung dessen unterzeichnen wir:

Mittwoch, den 3. Passattag 5562 (9. April 1802).

Saul, Sohn des R. Sew Wolf Ginsburg,

Salomon, Sohn des R. Samuel, Segal,

Jehuda Arjeh Leib, Sohn des R.,

Salomon, Segal,

Jaak, Sohn des R. Gerschom,

Eleasar, Sohn des R. Elia.

Mr. 222 (= II. 258). Von dem Protest einiger Mitzglieder der Allgemeinen Versammlung gegen die Ernennung der Dajjanim (Richter).

Mittwoch, den 3. Passahtag 5562 (9. April 1802).

Von einigen Mitgliedern der Allgemeinen Versammlung wurde ein Protest bei dem Kahal-Borstand und dem Gaon, dem Vorsitzenden des hiesigen Bet Din, eingereicht wegen der Wahl der ständigen Richter in geheimer Ballotage, welche nach sehr alten Regeln der Allgemeinen Versammlung folgender= maßen zu geschehen hat. Gleich nach der allgemeinen Wahl müssen die Notare die Stimme aller Mitglieder der Allgemeinen Versammlung für die Wahl von fünf ständigen Richtern sammeln, indem sie sich zu jedem ins Haus begeben. Die Liste der Kandidaten für die Richter muß jedem Mitglied vorgelegt werden. Die Kandidaten, die die Stimmenmehrheit haben, mussen in ihrem Amt bestätigt werden. Das sind die Regeln, die nach einmütigem Beschluß eingehalten werden müssen. Unterdessen ist aber von diesen Regeln abweichend die Wahl der fünf Richter im Kahalhause mittels geheimer Ballotage vorgenommen worden. Dieser Bruch der alten Regeln nahm einigen Mitgliedern die Möglichkeit, die Richter mitzuwählen, da viele sich nach Hause begaben, indem sie gemäß den alten Regeln die Bestimmung der Richter durch Listenmehrheit erwarteten (wie oben). Ohne Zweifel hätten viele, wenn sie von dieser Andesrung früher gewußt hätten, sich in das Haus des Kahal besgeben, um ihre Stimme dort abzugeben.

Nr. 223 (= II. 259). Von der Ernennung des R. Mens del, Sohn des Leib, zum ständigen Richter.

Mittwoch, am 3. Passahtage 5562 (9. April 1802).

Auf einstimmigen Beschluß der Vorsteher des Kahal ist verfügt, den R. Mendel, Sohn des Leib, bis zu Passah 5563 (1803) in die Zahl der ständigen Richter aufzunehmen.

Nr. 224 (= II. 260). Von der Verpflichtung des Mosnatsältesten, an den Sabbaten, die in seinen Amtsmonat fallen, in der großen Synagoge zu beten.

Sonnabend, am letzten Passahtage 5562 (12. April 1802), wurde von den Kahalvorstehern beschlossen: Jeder Monats-älteste hat an den Sabbattagen, die in seinen Monat fallen, in der großen Shnagoge zu beten. Diese Bestimmung ist von den Kahalvorstehern einmütig nach Gesetz und Brauch gestrossen.

Anmerkung: Der Monatsälteste R. Moses, Sohn des J., hat gegen diese Bestimmung protestiert und den Wunsch gesäußert, diese Frage zur Lösung vor den Bet Din zu bringen.

Nr. 225 (= II. 261). Von der Verleihung des Wahlerechtes.

Sabbat, am letten Passahtage 5562 (1802), ist vom Kahalvorstand beschlossen worden, daß niemand im Laufe dies sahres ein Wahlrecht hat ohne Einverständnis aller Mitsglieder des Kahal, was einstimmig nach Gesetz und Brauch bestimmt worden ist.

Mr. 226 (= II. 262). Verbot für die Schächter, die Schächtung von Vieh oder Geflügel mit einem nachgeschliffenen Messer vorzunehmen.

Sabbat, am letzten Tage des Passah 5562 (1802), wurde von den Vorstehern des Kahal beschlossen, daß die Schächter im laufenden Jahre unter gar keinen Umständen Vieh oder Geflügel mit einem nachgeschliffenen Messer schächten dürfen. Die Monatsältesten dieses Jahres dürfen unter gar keinen Umständen von diesem Beschlusse abweichen, wie auch den Kahalsbeamten verboten wird, für eine solche Abweichung Stimmen zu sammeln.

Anmerkung: Hiergegen hat der R. Moses, Sohn des J., protestiert.

Mr. 227 (= II. 263). Von der Aufnahme des R. Moses, Sohn des Model, unter die Rahalvorsteher.

Sonntag, ben 23. Nisan 5562 (1802).

Da einige der Kahalvorsteher untereinander verwandt sind und so niemals auf gesetzlichem Wege die sieben notwendisgen Stimmen bei Beurteilung von Fragen, die dem Kahal unterstehen, zusammenkommen, hat der Kahalvorstand verfügt, dem Kahal noch ein Mitglied zuzusügen, nämlich den K. Moses, Sohn des Model, und ihm auf ein Jahr den Titel Tub mit allen Kechten der übrigen Mitglieder zu verleihen.

Alles dieses wurde einstimmig nach Gesetz und Brauch beschlossen.

Nr. 228 (= II. 264). Von der Beglückwünschung der Beamten und Behörden zu Ostern.

Sonntag, den 23. Risan 5562 (1802), ist von den Kahalvorstehern beschlossen worden, daß die Bevollmächtigten für die Abgabe von Fleisch aus ihrer Kasse 800 polnische Sloth (120 Rubel Silber) auszuwerfen haben zwecks Beglückwünschung der christlichen Beamten und Behörden zu Ostern.

Nr. 229 (= II. 265). Zufat zu Afte Nr. 224.

Die Vorsteher des Kahal haben die am letzten Passahtage ausgestellten Bestimmungen für die Monatsältesten, in der grossen Shnagoge an den in ihren Amtsmonat sallenden Sabbaten zu beten, bekräftigt und beglaubigt und ihnen Rechtskraft verliehen von heute bis zum 28. Kislew 5563 (11. Okt. 1803). Heute wird noch solgendes hinzugesügt: Wenn ein Monatsältester dieser Bestimmung zuwiderhandelt, so verliert er sein Amt. Außerdem kann die Aushebung der Bestimmungen nur unter Einverständnis aller Kahalvorsteher geschehen — und zwar mit dem Rechte des "liberum veto". Alle Mitglieder müssen 186

dabei anwesend sein; bei Abwesenheit eines einzigen ist die Aufshebung unmöglich. Alles dieses wurde einstimmig im Amthause des Kahal verfügt Dienstag, den 25. Nisan 5562 (1802) zu Minsk.

Mr. 230 (= II. 266). Nachtrag zur Afte Mr. 225.

Dienstag, den 25. Nisan 5562 (1802).

Außer der Beglaubigung alles dessen, was in Nr. 225 gesagt ist, haben die Vorsteher des Kahal heute hinzugesügt, daß bei der Verleihung des Wahlrechtes an irgend jemand für das laufende Jahr das Kecht des "liberum veto" angewendet werden soll. Ebenso wurde verfügt, daß die Notare, falls es gewünscht wird, von der Beantwortung einer Frage die Mitsglieder vorläufig zu unterrichten haben. Alles dieses ist einsstimmig im Hause des Kahal verfügt worden.

Mr. 231 (= II. 267). Nachtrag zur Atte Mr. 226.

Dienstag, den 25. Nisan 5562 (1802).

Außer der Beglaubigung dessen, was in Nr. 226 bestimmt worden ist, nämlich des Verbotes, mit einem nachgeschliffenen Messer die Schächtung auszuführen, haben die Kahalvorsteher verfügt, auch bei dieser Angelegenheit das "liberum veto" zu bewilligen.

Alles dieses ist einmütig im Hause des Kahal beschlossen worden.

Nr. 232 (= II. 268). Von dem Protest des Altesten R. Moses, Sohn des J., gegen die zwei Bestim= mungen Nr. 224 und Nr. 226.

Gegen die Verfügungen, daß die Monatsältesten an ihren Sabbaten in der großen Shnagoge beten sollen, und daß die Schächtung nicht mit nachgeschlissenem Messer geschehen darf, hat der Alteste R. Moses, Sohn des J., protestiert. Er fordert, diese Angelegenheit dem Bet Din zur Entscheidung vorzulegen. Insolgedessen haben die Kahalvorsteher als ihre Advokaten die Oberhäupter R. Samuel, Sohn des Dan, und R. Chajsim, Sohn des Isaak Aisik, ernannt, um die Angelegenheit gesrichtlich zu entscheiden.

Mr. 233 (= II. 269). Von der Urlaubserteilung auf drei Monate an den Kahalbeamten R. Jehuda Leib.

Sabbat, Abschnitt Tasria 5562 (1802).

Da die Kahalvorsteher verfügt haben, dem hiesigen Kahalsbeamten Jehuda Leib, Segal, einen Urlaub auf drei Monate zu erteilen, haben die neuen Kahalvorsteher heute am Sabbat, Abschnitt Achare moth, am Borabend des 1. Jjar 5562 (20. April 1802), diesen Urlaub dem K. Leib bewilligt und ihm erlaubt, zu reisen.

Alles dieses ist einmütig am genannten Sabbat verfügt.\*)

Nr. 234 (= II. 270). Bon der Beglaubigung des Urslaubes an R. Leib vom vorhergehenden Dokument durch den Bet Din.

Der in Nr. 197 und 233 bewilligte Urlaub an Jehuda Leib wird hierdurch vollgültig vom Bet Din bekräftigt, und niesmand, auch keine Gemeinde (Kahal), hat das Recht, irgendswelche Ansprüche an ihn zu stellen oder ihn zurückzuhalten. Zur Beglaubigung dieses unterschreiben wir eigenhändig:

Sonntag, am ersten Tage des neuen Monats Jijar 5562 (20. April 1802):

Sacharja Mendel, Sohn des R. Arjeh Zewi, Samuel, Sohn des Aaron Saul, Jossel, Sohn des Michael.

Nr. 235 (= II. 272). Von der Ernennung dreier Besvollmächtigter zur Erledigung der Angelegensheit der Witwe Rasche und der Nachkommen des Eliakim Herz.

Sabbat, Abschnitt Emor, 13. Fjar 5562 (1802).

Zur Führung der Streitsache der Witwe Rasche mit dem Kahal haben dessen Vorsteher zusammen mit den Oberhäuptern verfügt, durch Wahl zwei Bevollmächtigte zu ernennen, die zu-

<sup>\*)</sup> Nr. 233 und Nr. 234 zeigen deutlich, daß der Beschluß am Sabbat, die Niederschrift am Sonntag darauf erfolgt ist — gemäß dem uralten Brauche des Sanhedrin, am Sabbat zu tagen, am Sonntag aber oder einem der folgenden Tage die Beschlüsse niederzuschreiben. Die Unwissenheit des Autors in der "Jüdischen Enzyklopädie", der in der Sabbat-Datierung den Beweis der Fälschung Brasmann's sieht (s. Seite XVI f.), ist beklagensewert. Oder sollte er sich nur unwissend gestellt haben? D. H.

sammen mit dem Monatsältesten K. Moses, Sohn des J., der die Witwe vertritt, zum Bet Din gehen und die Angelegenheit auf friedliche Weise beenden sollen; ebenso sollen diese drei die Angelegenheit der Nachkommen des Eliakim Herz friedlich oder gerichtlich erledigen, die sich auf den Schuldschein bezieht, der sich unter den Papieren des verstorbenen Israel, Schammasch, befand; schließlich sollen sie die Angelegenheit mit dem K. Michael regeln betr. des Rechtes, das ihm der Kahal auf das Haus der obengenannten Witwe gab. Da aber insolge von Berswandtschaft der Monatsälteste nicht kompetent ist, so wurde an seiner Stelle sein Vater, R. Leib, ernannt. Gewählt sind ferner: R. Saul, Sohn des S. W., und R. Abraham Heiner.

Von den Vorstehern des Kahal wurde ferner beschlossen, daß die Verwalter der Wohlfahrtssammelbüchse das Kecht haben, diese Büchse in allen Synagogen und Lehrhäusern, in den Frauen- und Männerabteilungen anzubringen. Wenn irgendeine Brüderschaft dagegen protestiert, so haben die Verwalter auf Grund dieses Beschlusses Vollmacht, vor dem Bet Din Klage zu führen. Zur Schlichtung der Streitfragen zwischen den hiesigen Musikanten sind dieselben obengenannten Bevollmächtigten, R. Saul und K. Abraham, ernannt.

Mr. 236 (= II. 273). Nachtrag zu Afte Mr. 235.

Dienstag, 16. Jijar 5562 (6. Mai 1802), ist von den Kahalvorstehern beschlossen worden, den K. Zewi Hirsch, Sohn des K. Ruben, zum Bevollmächtigten von Seiten des Kahal zu ernennen, gleichberechtigt mit den drei genannten Bevollmächtigten, zur Schlichtung der Angelegenheit der Witwe Kasche und aller anderen Fragen.

Nr. 237 (= II. 274). Über die Berleihung des Wohn = rechtes zu Minst an den reichen R. Eleasar, Sohn des Salomon Sellmann, aus Jakobowitsch.

Dienstag, den 23. Jijar 5562 (13. Mai 1802), ist von den Kahalvorstehern beschlossen worden, das ewige Wohnrecht in Minst dem reichen R. Eleasar, Sohn des R. Salomon Sellsmann aus Jakobowitsch wie auch seinen Nachkommen zu versleihen und sie in allen Stücken als unsere richtigen Gemeindes

glieder anzuerkennen. Ebenso wird dem Eleasar das Besitzrecht auf alle Häuser und Gebäude verliehen, die er voriges Jahr verwaltete, wie auch auf die des angrenzenden Plates, die ihm im Kausbrief der Behörde zum Eigentum gegeben sind. Ebenso wird dem Eleasar das Besitzrecht auf den Plat des Pan Giles witsch (den dieser wiederum von Pan Wolotkowitsch erward) wie auf alles Erdreich, das zu dem Besitz des Pan Gilewitsch auf dem Hohen Markte zugefügt werden könnte, verliehen, Das Recht auf alles dieses vom Mittelpunkt der Erde bis zur Höhe des Himmels ist dem R. Eleasar, seinen Nachkommen und Rechtsnachsolgern für alle Zeit vom Kahal verkaust worden. Die hierfür schuldigen Gelder sind von ihm bezahlt worden. Die Verantwortung für alles dieses übernimmt der Kahal nicht, außer beim Verkauf des Plates von Pan Gilewitsch, wosür der Kahal gegen jeden Protest einzutreten sich verpflichtet.

Hahal gegenüber Protesten sich nicht auf Proteste des reichen Rahal gegenüber Protesten sich nicht auf Proteste des reichen R. Salomon, Sohn des Samuel, Segal, auf Grund seiner Dostumente in Sachen des Plates von Pan Gilewitsch bezieht.

Mr. 238 (= II. 275). Von der Erteilung des Wahlrechtes an R. Frael Fsar, Sohn des Abraham. Dienstag, 23. Fjar 5562 (1802).

In allgemeinem Einverständnis haben die Kahalvorsteher dem R. Israel Issar, Sohn des R. Abraham, dasselbe Wahlrecht verliehen wie den anderen Mitgliedern, allerdings nur dann, wenn der reiche R. Samuel, Sohn des Dan, nach seiner Kückstehr aus Kiga damit einverstanden ist.

Anmerkung: Der obengenannte R. Samuel war eins verstanden.

Nr. 239 (= II. 276). Von der Bestrafung der gegen Beschlüsse des Bet Din Ungehorsamen.

Donnerstag, den 25. Jijar 5562 (15. Mai 1802), ist von den Kahalvorstehern beschlossen worden, daß Personen, die sich den Entscheidungen des Bet Din (Gerichtshofes) widersehen, aller Besitzrechte verlustig gehen, die sie in diesem Jahre erwarben, sei es durch Kauf oder Geschenk, so daß alle Dokumente, die sie hierüber vom Kahal erhielten, als ungültig, ungesetzlich und nie dagewesen gelten — wie zerbrochenes Glas!

Nr. 240 (= II. 278). Von der friedlichen Einigung des Rahal mit der Witwe Rasche.

Sonntag, den 28. Jjjar 5562 (18. Mai 1802), haben die Vorsteher des Kahal sich mit der Witwe Kasche (wie in Nr. 235 erwähnt) gütlich geeinigt, indem sie ihr die ihr gerichtlich zugesprochenen Gelder voll außbezahlt haben und zwar 563 Sloth und 10 Groschen (84 Kubel 50 Kop.). Sie hat darauf mit ihrem Sohne dem Kahal eine Quittung außgestellt und ihm alle Papiere außgehändigt. Alle diese Dokumente sind dem Notar des Kahal, R. Baruch, zur Ausbewahrung übergeben worden.

Nr. 241 (= II. 279). Von der gütlichen Einigung des Kahal mit den Erben des Eliakim Herz, Sohn des David.

An: Sonntag, den 28. Fjjar, haben die Vorsteher des Kahal sich mit den Erben des R. Eliakim Herz, Sohn des David, gütlich geeinigt betreffs des Schuldscheines auf 300 polsnische Sloty (45 Rubel Silber) von dem Verstorbenen, der sich beim Kahalvorstand befand. Die Erben des genannten Eliakim bezahlten dem Kahal 40 Rubel Silber, und der Sohn des Verstorbenen, K. Nota, hat dem Kahal alle erhaltenen Papiere, die sich auf die wegen Bezahlung Kaiserlicher Steuern aufgestellten Forderungen bezogen, ausgehändigt und den Vorstehern des Kahal durch Unterschrift bestätigt, daß er auf alle Forderungen verzichte. Diese Bestätigung ist dem Notar R. Baruch zur Ausbewahrung gegeben worden.

Nr. 242 (= II. 277). Von der Verordnung für die Brüderschaft der Schneider.

Sabbat, Abteilung Bechuffotai 5562 (17. Mai 1802).

Da die hiesige Brüderschaft der Schneider den Wunsch geäußert hat, für sich ein eigenes Bethaus auf dem Synagogenhof zu kausen, und dafür die Bestätigung des Kahal nachgesucht hat, ist von dessen Vorstehern zusammen mit der Versammlung früherer Oberhäupter beschlossen worden, fünf Personen zu ernennen: zwei von den Vorstehern, zwei von den früheren Oberhäuptern und einen von den Dajjanim (Richstern) zur Aufstellung eines Reglements für das neue Bethaus, und um Maßnahmen zu ergreifen, dieses Reglement vor überstretungen seitens der Brüderschaft zu schützen. Die Brüderschaft ihrerseits muß sich durch eigenhändige Unterschriften ihrer Mitglieder verpflichten, bis ins kleinste alles zu beobachsten, was von den oben genannten fünf Verfassern des Reglements bestimmt wird. Nur unter dieser Bedingung darf der Wunsch obengenannter Brüderschaft durch den Kahalvorstand erfüllt werden.

Nr. 243 (= II. 280). Von der Ernennung der Mitglieder zur Ausarbeitung des Reglements für die Brüderschaft der Schneider.

Donnerstag, 3. Siwan 5562 (22. Mai 1802).

Zur Abfassung des Reglements für das Bethaus der Brüderschaft der Schneider sind von den Vorstehern der Stadt ernannt worden: Zwei von den Vorstehern (R. Saul Hirsch, Sohn des R., und R. Joseph); zwei Mitglieder von den früsheren Oberhäuptern: R. Moses, Sohn des R., und R. Beer, Sohn des J., endlich der Dajjan (Richter) R. Samuel, Sohn des J., Segal. Diese haben bestimmt, der Brüderschaft den Kauf nur dann zu erlauben, wenn sie sich mit allen Punkten des aufzustellenden Reglements einverstanden erklärt. Anderenfalls verbietel der Vorstand des Kahal allen Bewohnern des Synasgogenhoses, der Brüderschaft irgendein Gebäude zu verkaufen.

Nr. 244 (= II. 282). Von der Abrechnung über die für Beglückwünschung der Beamten und Behörden zum (christlichen) Neujahr ausgegebenen Gelder.

4 Zuckerhüte Raffinade zu 82 Pfund 18 Lot kosten 233 polnische Sloth und 18 Groschen. Wir, die Unterzeichneten, sind von der Allgemeinen Bersammlung zur Kontrolle der Absrechnung des Kahal-Vorstandes über die Ausgaben zur Beglückswünschung der (christlichen) Beamten und Behörden zum (christlichen) Neujahr ernannt worden und haben genau zusammensgezählt, wieviel jeder der hier Erwähnten aus seiner Tasche für diesen Zweck zu Gunsten des Kahal ausgab:

```
R. Faak, Sohn des Faak,
                                 108 Rubel
R. Moses, Sohn des Jakob,
                                  12
                                             5
                                                 Rop.
R. Foseph, Sohn des Faak, Segal, 30
R. Faitel, Sohn des Jsaak,
R. Salomon, Sohn des Sch., Segal,
                                   5
                                        "
R. Moses, Sohn des H.,
                                   5
R. Leiser, Sohn des J., Segal,
                                  10
                                            76^{1/2}
R. Gerschom, Sohn des Arjeh,
                                  16
                                            76
```

Summe: 191 Rubel 931/2 Rop.

Im ganzen also schuldig 191 R. 93½ Kop. Zur Beglaubisgung unterschreiben wir eigenhändig: Am Vorabend des Freistag, 5. Schebat 5562 (1802), zu Minst.\*)

Unterschriften: R. Moses, Sohn des Joseph Jechiel, R. Faschar Beer, Sohn des Fsai. (Eine Unterschrift fehlt.)

Nach Aufstellung dieser ihnen zukommenden Rechnung erhielten die Kahalvorsteher 131 Rubel 63 Kop. Silber. Danach stellten die Kontrolleure fest, daß die Kahalvorsteher noch 60 Kubel  $30^{1}/_{2}$  Kop. auß der Kahalkasse zu erhalten hätten. Zur Beglaubigung dieses unterzeichneten sie eigenhändig am Vorabend des Donnerstag, 13. Nisan 5562 (1802).

Unterschriften: Bevollmächtigter Moses, Sohn des Joseph Jechiel, Bevollmächtigter Fsaschar Beer, Sohn des Fsai, Bevollmächtigter Sew Wolf, Sohn des Oscher.

Alles dieses ist kopiert, damit die Kahalvorsteher zur Erlangung obengenannter Summe diese Abrechnung dem Besvollmächtigten für die Abgaben vorlegen können.

Nr. 245 (= II. 281). Rontrolleure, denen die Bevoll= mächtigten der Drei=Groschen=Abgaben eine Ab= rechnung zu präsentieren haben.

- R. Fsaak, Sohn des R.,
- R. Hirsch, Sohn des Z. W. R.,
- R. Michael, Doktor,
- R. Nota, Sohn des J. M.,
- R. Sew Wolf, Sohn des A.,
- R. Hillel,

Rabbiner Mendel,

13

<sup>\*)</sup> Da die Sitzung am Donnerstag stattfand, wurde auch an demselben Tage unterschrieben. Nur die Sabbat-Beschlüsse wurden an einem anderen Tage niedergeschrieben. D. H.

- R. Moses, Sohn des S.,
- R. Gerschom, Sohn des Uria,
- R. Moses, Sohn des U. L.,
- R. Wolf, Sohn des A. Lipinski,
- R. Michael, Sohn des Moses,
- R. Herz, Sohn des J.
- (= 282). In derselben Versammlung wurden vom Kahal-Vorstand beschlossen, dem Bräutigam Simeon, Sohn des Meher Chaet (?), den Titel "Morenu" zu verleihen.

Nr. 246. Ernennung von sieben Bevollmächtigten zur Regelung der Angelegenheiten der Schank-wirtschaften und zur Aufstellung der Regeln für deren Leiter.

Montag, am zweiten Tage des Neumondes Fijar 5562 (1802).

Betreffs der Schank-Vächter haben die Kahalvorsteher und die Allgemeine Versammlung beschlossen, sieben Bevollmächtigte zur Regelung der Angelegenheiten der Schankwirtschaften und ihrer Wirte zu ernennen. Lettere haben den sieben Versonen Vollmachten zu erteilen, alle sie betreffenden Dinge zu behandeln und sich dann deren Bestimmungen voll und ganz zu fügen. Der Gaon und Bet Din haben alle Beschlüsse jener sieben Bevollmächtigten zu beglaubigen und ihnen alle Hilfe zu gewähren, damit sie sich bei den Schankwirten für ihre Anordnungen, denen auch die Notare gehorchen müssen, Gehorsam verschaffen. Die Namen der sieben Bevollmächtigten sind: Der reiche R. J. Aisik, Sohn des Jehuda; der reiche R. Nota, Sohn des Herz; R. Moses, Sohn des J.; A. Fsaak, Sohn des R. Fsaak; A. Beer, Sohn des Fai; R. Samuel, Sohn des R. David; R. Chajjim, Sohn des J. Aisik. Schon vier von ihnen haben dieselbe Vollmacht wie alle sieben.

Alles dieses ist im Einverständnis des Kahalvorstandes mit der Außerordentlichen Versammlung und den Schankwirten nach Gesetz und Brauch beschlossen. Zur Beglaubigung untersichrieb der Notar eigenhändig.

Nr. 247 (= II. 283). Von der Almosen = Sammlung für die Armen in Palästina.

Bei der Durchreise des Oberrabbiners R. Aaron Kahan, Sohn des Jakob Kahan, durch unsere Stadt Minsk nach Palästina hatten wir die Ehre und das Glück, uns von der Liebe 194 jenes R. Aaron Kahan für das Heilige Land zu überzeugen, das Gott der Herr immer beschützen möge! Bei diesem Rabbi befanden sich Vollmachtsbriefe vieler Städte, in sein Aktenbuch eingebunden; sie alle besagten, daß sie sich verpflichteten, mit allem, was in ihrer Macht stehe, ihren leidenden Brüdern im Heiligen Lande zur Seite zu treten. Infolgedessen haben auch wir uns entschlossen, zu diesem gottgefälligen Werke beizutragen, und befehlen, daß jede Seele 2 Kopeken im Jahr zu opfern hat, davon einen am Ausgang des alten Jahres, den andern am Vorabend des großen Versöhnungstages. Des= wegen ist angeordnet, bevollmächtigte Personen zu wählen, die alljährlich am Vorabend jener Feiertage in allen Synagogen und Bethäusern auf die Entrichtung dieser Opfer zu sehen, sie ins Heilige Land zu senden und mit dem R. Aaron Kahan davon jährlich zweimal über die eingelaufenen Summen abzurechnen haben. Hierfür erflehen wir die Gnade Gottes und erfüllen die Worte: "Zion wird durch Almosen befreit werden" 81) — was der Herr segnen möge. Alles ist von uns, die wir uns mit diesen Almosen befassen, den endesunterzeichneten Oberhäuptern, Vorstehern und Vertretern beschlossen am Sonntag, 13. Siwan 5562 (1. Juni 1802), zu Minst:

- 1. Meschullam Faiwusch, Sohn des R. Fsaak,
- 2. Saul, Sohn des Rabbi Sew Wolf Ginsburg,
- 3. Zewi Hirsch, Sohn des Ruben,
- 4. Chajjim, Sohn des Jsaak Aisik,
- 5. Salomon, Sohn des Samuel, Segal,
- 6. Fjaak, Sohn des Uria,
- 7. Kalman, Sohn des Pessach,
- 8. Abraham, Sohn des Simeon.

Nr. 248 (= II. 284). Von den Personen, die zur Leistung der Sammlung (Nr. 247) gewählt sind.

Hinsichtlich des Opfers, das von den Vorstehern und Verstretern unseres Kahal für das Heilige Land bestimmt ist, sind wir, die Endesunterzeichneten, erwählt, diese Opfer zu überswachen, und haben es übernommen, alljährlich 2 Kop. pro Kopf (wie es in Nr. 247 heißt) einzusammeln. Zur Bekräftigung dieses unterzeichnen wir am Montag, d. 14. Siwan 5562 (1802), zu Minst:

13\*

Moses, Sohn des R. Joseph Jechiel, Zewi Hirsch, Sohn des R. Ruben, Samuel Gerschom, Sohn des Elia, Chajjim, Sohn des Aisik.

Indem ich dieses in die Akten des R. Aaron Kahan kopierte, unterzeichne ich zur Beglaubigung:

Baruch, Sohn des Zewi Hirsch, Notar und Bevollmächstigter zu Minst.

Nr. 249 (= II. 285). Von der Entnahme der für die Fllumination bei der Ankunft des Zaren nötigen Summe aus der Wohlfahrtskasse.

Mittwoch, d. 16. Siwan (4. Juli), ist von dem Kahals vorstand beschlossen: zur Ehrung unseres gewaltigen und allers höchsten Kaisers (Zaren) eine Illumination zu veranstalten, da er bald hier eintrifft. Zu diesem Zweck haben die Bevollsmächtigten der Wohlsahrtskasse von irgendwem hundert Kubel zu entleihen, die ihm von den Einkünsten des kommenden Jahres aus der Schächtung von großem und kleinem Vieh mit Zinsen zurückgegeben werden sollen.

Mr. 250 (= II. 286). Von der Ernennung eines Bevoll= mächtigten für die Drei Groschen=Abgaben.

Donnerstag, Abschnitt Behaalotcha, d. 17. Siwan 5562 (5. Juni 1802), ist von den Kahalvorstehern zusammen mit der Großen Versammlung beschlossen worden, an Stelle des Hauptes R. Jehuda Leib, Sohn des Jsaak, der nicht mehr einer der sechs Erwählten zur Kontrolle der Drei Groschen-Abgaben sein will, den K. Isaak, Sohn des Isaak, zu ernennen, der diese Pflichten bis zum Passahseit des kommenden Jahres zu erfüllen hat mit aller Vollzugsgewalt der übrigen Erwählten.

Nr. 251 (= II. 287). Von der Entnahme von 100 Tscher = wonet (300 Rubeln) aus der Wohlfahrtskasse zur Flumination bei der Ankunft des Kaisers. Sabbat, Abschnitt Behaalotcha, 19. Siwan 5562 (7. Juni 1802).

Zur Deckung der Unkosten für die oben (Nr. 249) genannte Illumination wird von den Kahalvorstehern zusammen mit den früheren Oberhäuptern beschlossen: Die Bevollmächtigten der 196

Wohlfahrtskasse haben zu diesem Zweck eine Anleihe von 100 Tscherwonet — sei es auch zu 24%\*) — zu machen, die von den kommenden Einkünften aus der Schächtung von großem und kleinem Vieh zu bezahlen ist. Aus diesen Einkünsten dürsen die Bevollmächtigten keinen halben Kopeken für Gemeindezwecke verausgaben, bis die Summe mit Zinsen zurückbezahlt ist. Die Ausgaben für diese Illumination haben auf Anordnung eines dieser Bevollmächtigten zu geschehen, wofür zwei von ihnen — R. Zewi Hirsch, Sohn des R. Kuben, und R. Chajsim, Sohn des R. Jsaak Aisik — ernannt sind.

Nr. 252 (= II. 288). Von der Wahl der Kontrolleure der Ausgaben für die Fllumination.

Sabbat, Wochenabschnitt Schelach lecha.

Auf Beschluß des Kahalvorstandes sind zur Kontrolle der Ausgaben für genannte Fllumination zwei Bevollmächtigte und drei aus der Zahl sechs in Sachen der Steuer auf koscheres Fleisch Erwählten ernannt worden.

Nr. 253 (= II. 289). Von der Erteilung des ewigen Wahlrechtes an R. Schalom.

Sonntag, Abschnitt Korach 5562 (21. Juni 1802).

Von dem Kahalvorstand ist verfügt worden, das ewige Wahlrecht dem R. Schalom, Sohn des Zewi Hirsch, zu erteilen mit den Rechten aller Glieder unserer Versammlung.

Nr. 254 (= II. 290). Von dem Ausschluß des R. Zewi aus der Brüderschaft der Schneider wegen Grobheit gegen deren Vorsteher.

Sonntag, Abschnitt Korach 5562 (1802).

Die Brüderschaft der Schneider hat den R. Zewi Hirsch, Sohn des R. Natan, mit Ausschluß bestraft für seine Frechheit und Grobheit gegen ihren Vorsteher R. Meier, Sohn des R. Moses, wobei ihm auch jede Arbeit verboten wurde — sie sei denn von ihnen erlaubt. Diese Strafe wird vom Kahalvorstand bestätigt.

<sup>\*)</sup> Man bedenke: Diese Wucherzinsen sließen in die Tasche irgendeines der Oligarchen in der Gemeinde selbst, vielleicht sogar in die eines Kahal-Vorstehers! Kein Wunder, daß die Gemeinden überschuldet waren! D. H.

Mr. 255 (= II. 291). Von der Angelegenheit des Zewi Hirsch mit Fachne.

Sonntag, Abschnitt Korach 5562 (1802).

Zur Schlichtung des Streites zwischen dem R. Zewi Hirsch, Sohn des Ruben, mit dem Frauenzimmer Jachne ist befohlen, zwei Bevollmächtigte durch Ballotage zu wählen und sie dem Bet Din als Richter beizufügen, indem man ihnen in diesem Falle die Macht der sieben Stadtvertreter erteilt.

Nr. 256 (= II. 292). Von der Verurteilung einer Rab = binerfrau für schlechtes Benehmen.

Montag, den 5. Tammus 5562 (23. Juni 1802).

In Sachen der Rabbinerfrau aus dem Flecken Dworza ist vom Kahalvorstand verfügt, sie jeden Rechtes auf die Hälfte ihrer Ketuba 82) verlustig zu erklären, nebst einer Strafe von 500 Sloth (125 Rubeln Silber) und Einziehung der Gelder, Kleider und Sachen,, welche sie bis jett besitt. Den anderen Teil der Ketuba verliert sie wegen schweren und häßlichen Vergehens, falls dieses vom Vet Din als tatsächlich anerkannt wird. Hierssür sind zwei Bevollmächtigte zu ernennen, die dem Urteilsspruch beiwohnen sollen, damit — Gott behüte! — die Kahalvorssteher dabei keinen Schaden haben.83)

Mr. 257 (= II. 293). Einige Bestimmungen für die Schächter.

Freitag, 9. Tammus 5562 (27. Juni 1802).

Bur Regelung der Pflichten der hiesigen Schächter wird vom Kahalvorstande versügt: Da der Kahalvorstand in der vorisgen Woche folgende Sachverständige betreffs der Führung des Schächtmesserst bei der Schächtung gewählt hat: den Rabsbiner von Dworza; Kabbiner Saul, Sohn des K. J., Segal; K. Moses, Sohn des K. Jechiel, und seinen Bruder Jakob; K. Samuel, Sohn des K. A. Kat; Kabbiner Moses, Sohn des K. Chajjim, und K. Gerschom, Sohn des Abraham, und da der Schächter Jakob, Sohn des Baruch, seine Messer von diesen Erwählten begutachten ließ und diese sich als zum Schächten unstauglich erwiesen, während bei K. Joseph aus Beresina, bei dessen Schwager K. Bezaleel, bei K. Jakob, Sohn des Mardoschai, und K. Samuel, Sohn des K. A., die Messer sich als

in Ordnung erwiesen, so ist im Einverständnis aller Vorsteher das Kahal beschlossen worden, dem genannten R. Jakob, Sohn des R. Baruch, von heute bis zum kommenden Passah das Recht zur Schächtung zu entziehen, so daß der Gaon und die Ausseher ihm bis zu diesem Tage keine neue Erlaubnis geben können; die anderen aber, deren Messer tauglich waren, können ihr Schächtgewerbe in unserer Stadt weiterführen unter der Bedingung, daß sie dem Gaon die übliche Taxe für die Bestäti= gungs-Urkunden bezahlen. Ebenso ist in Zukunft nur denen die Schächtung erlaubt, die unbeschadet der Erlaubnis-Urkunden des Bet Din vorerst noch vom Kahalvorstand eine Beglaubigung haben müssen, daß sie vor den genannten Examinatoren oder vor anderen, die der Kahal zur Ergänzung ernennt, die Prüfung bestanden haben. Ebenso dürfen die Examinatoren niemandem die Erlaubnis erteilen, der nicht vorher von dem Kahalvorstand die Erlaubnis erhalten hat. Heute sind als Prüfende berufen: R. Schachna, Sohn des R. Jakob Kat, R. Abraham, Enkel des R. Lipmann, und R. Aisik, Schwager des R. Birscha. Genannter R. Joseph und sein Schwager Bezaleel haben nochmals ihre Messer prüfen zu lassen, sobald die Prüfenden das fordern, worauf sie ihr Gewerbe unbehindert ausüben dürfen. — Alles dieses ist beschlossen im Einverständnis der Mitglieder des Kahal in dessen Beratungszimmer. Freitag des obigen Datums zu Minst.

## (= II. 295). Beglaubigung der in Sachen der Schäch = ter Erwählten.

Wir Endesunterzeichneten, durch die Große Versammlung zu Prüfern der Schächter (wie aus obigem Dokument hervorsgeht) erwählt, bekräftigen und beglaubigen einstimmig die Versfügungen des Kahalvorstandes vom Freitag, 9. Tammus, von Anfang bis zu Ende, daß sie mit derselben Gründlichkeit befolgt werden wie alle Bestimmungen der Großen Versammslung. Was das Komitee der Examinatoren betrifft, so haben wir versügt, daß bei Prüfung eines neuen Schächters stets alle Mitsglieder einzuladen sind. Wer dann nicht erscheint, verliert seine Stimme. Zedenfalls haben bei solcher Prüfung außer dem Gaon mindestens drei Examinatoren anwesend zu sein. Zur Vekräftisgung unterzeichnen\*) wir.

<sup>\*)</sup> Unterzeichnung nicht am Sabbat! D. H.

Mittwoch, d. 15. Tammus 5562 (3. Juli 1802) zu Minsk: Faiwusch, Sohn des R. Fsaak, Saul, Sohn des R. Sew, Wolf Ginsburg, David, Sohn des R. Wolf, Moses, Sohn des R. Jakob, Isaak, Sohn des R. Hsaak, Soseph, Sohn des R. Hsaak, Soseph, Sohn des R. Hsaak, Segal.

Mr. 258 (= II. 294). Von einigen Bestimmungen für die Schächter.

Wegen der hiesigen Schächter für Vieh und Geflügel wurde vom hiesigen Kahalvorstand beschlossen, folgende fünf Glieder der Allgemeinen Versammlung zu wählen:

- 1. R. Moses, Sohn des R. Jakob,
- 2. R. Sew, Sohn des R. Abraham,
- 3. R. Jakob, Sohn des R. Joseph Jechiel,
- 4. R. Jaak, Sohn des R. Jaak,
- 5. R. David, Sohn des R. Eleasar,

damit sie an den Kahalsitzungen teilnehmen; und alles, was von ihnen und dem Kahalvorstande versügt werden wird, besitzt die Vollzugskraft der Allgemeinen Versammlung — sei es Wahl oder Ausschluß von Schächtern, Gehaltsbestimmung, Festsetzung irgend welcher allgemeinen Maßregeln oder Belohnungen für jenes Gewerbe. Dabei bemerken wir, daß, wenn der Monatssälteste eine Sitzung einberuft, die Sendboten alle Stadtvertreter und obengenannte Erwählte zu benachrichtigen haben. Sollten sich daraufhin nur drei Stadtvertreter und drei Erwählte verssammeln, so haben auch ihre Beschlüsse dieselbe Vollzugskraft.

Von dem Kahalvorstand und der Allgemeinen Versammslung ist verfügt: Alle städtischen Schächter von Vieh und Gesslügel haben sich alle drei Monate bei den Examinatoren zu melsden. Ebenso dürfen sie, ehe sie nicht zu Schächtern ernannt sind, in keiner Brüderschaft irgend ein Gewerbe ausüben und haben auch kein Wahlrecht in dieser Zeit. Alles dieses ist im Einverständsnis aller Kahalmitglieder und der Außerordentlichen Versammslung im Veratungszimmer des Kahal verfügt auf Grund der Gesetze und Gebräuche am Dienstag, 13. Tammus 5562 (1. Juli 1802), zu Minst.

Nr. 259 (= II.296). Von der Ernennung der Schächter. 85) Mittwoch, 14. Tammus 5562 (2. Juli 1802).

Wir, die Erwählten der Großen Versammlung, wie aus dem vorhergehenden Dokument hervorgeht, wählten zu Schächtern von Großvieh R. Jüdel aus Radoschkowitsch und R. Joseph aus Beresina für die Zeitspanne, die von uns in den Bestimmungen für die Schächter festgesetzt ist. Zu diesen zwei Schächtern muß ein dritter gewählt werden, der vertretungs= weise mit diesen Pflichten betraut wird. Alle drei haben zu schwören, bis ins kleinste unsere Bestimmungen zu erfüllen. Dazu wird von uns bestimmt: Für die in den Verfügungen genannte Zeitspanne, bis neue Schächter gewählt werden, sind keine von den früheren Schächtern anzunehmen; ebenso dürfen während der genannten Zeit weder der Rabbi Gaon noch die Eraminatoren solche Versonen zum Gewerbe zulassen oder der Kahal ihnen dazu die Erlaubnis geben. Wenn es unbedingt nötig sein sollte, noch einen Schächter zu wählen, so darf er doch unter keinen Umständen aus der Zahl jener (oben ausgeschlossenen) Personen genommen werden. Alles dieses ist von uns, den Erwählten und mit der Macht der Großen Versammlung Ausgestatteten, verfügt. (Es folgen die Unterschriften.)

Nr. 260 (= II. 297). Von der Hilfeleistung zugunsten der Schankwirte in ihrem Streit mit den Pächtern.

Mittwoch, Wochenabschnitt Mittot und Masee, 28. Tamsmus 5562 (1802), ist vom Kahalvorstand versügt worden: Den Schankwirten, die mit den Pächtern Streit haben, sind aus der Gemeindekasse die für diesen Prozeß nötigen Gelder zu geben; desgleichen ist zu diesem Zwecke die Summe, die von den 100 Tscherwonet, welche für die Illumination bestimmt waren (s. o. Akte 251), übriggeblieben ist, den Schankwirten zur Verstügung zu stellen.

Mr. 261 (= II. 299). Von dem Verkauf des Besitrechtes auf einen Plat des R. Zsaak, Sohnes des Gerschom. 86)

In der Allgemeinen Versammlung aller Oberhäupter, Vorsteher und Vertreter ist einstimmig im Beratungszimmer des Kahal beschlossen worden, dem R. Jsaak, Sohn des Gerschom

das Besitzrecht auf den Plat und das Hospital der Geistlichkeit der Rekiten 87) \*) am Ende der Kaidanskaja-Straße, im Osten an bas Haus des R. Schalom, Sohnes des Meier Kat, angrenzend, im Norden an das Haus des R. Alexander, Sohnes des Zewi, Segal — wie auch das Recht auf den leeren unbebauten Plat der hiesigen Bürger, der neben obengenanntem Plat liegt, beginnend mit dem aufgegrabenen Wall, der jett zugeschüttet ist, bis zur Straße, an der die Schenke des R. Abraham, Sohnes des Jaak Aisik, liegt, — zu verkaufen. Dieses Recht bezieht sich auf die Ausdehnung des Plates in der Länge vom Hause des R. Schalom bis zur Straße, an der die Schenke liegt, gerechnet — in der Breite von der Kaidanska-Straße bis zum Hause des R. Alexander — wie auf das Hospital und die Häußchen, die auf diesem Plate stehen; alles ist dem R. Maak, seinen Nachkommen und Rechtsnachfolgern vom Mittelpunkt der Erde bis zur Höhe des Himmels für immer und ewig verkauft worden. Die hierfür fälligen Gelder hat R. Raak schon in die Gemeindekasse voll eingezahlt. Von heute an sind ihm, seinen Nachfommen usw. diese Rechte bestätigt, und er kann mit dem Besitz schalten, wie er will — ihn verkaufen, vernichten, verpfänden, gleich als ob es sein Eigentum wäre.\*\*) Sollte er in der Lage sein, die Konzession für Neubauten zu tragen, so kann niemand ihn hindern, hölzerne oder steinerne Gebäude zu errichten oder sie umzubauen, wie er will. Sollte etwa gar die Regierung diesen Plat bebauen, so verbieten wir unter strengster Strafe \*\*\*) einem jeden, dieses Recht des R. Isaak, seiner Nachkommen usw. anzutasten, z. B. durch Kaufen oder Abmieten von der Regierung; ebensowenig darf dann dort jemand einen Laden eröffnen. Nur dem Rabbi Faak, seinen Nachkommen usw. steht das Recht zu, über diese Gebäude zu verfügen

<sup>\*)</sup> Nr. 299 in Bd. II enthält folgende Bemerkung Brafmann's: Es ist mir gelungen, festzustellen, daß als Besißer des genannten Areals in Minst ein Orden des heiligen Rochus existierte. Der Jargon hat daraus Rochiten gemacht, und später entstand, weil der Buchstabe Kaf im Hebräischen (der dann durch Kof ersetzt wurde) sowohl ch als auch t bedeutet, das Wort "Rekiten". Bgl. auch die (abweichende) Erklärung des Wortes im Anhang. D. H.

<sup>\*\*)</sup> Es handelt sich eben nur um Chasaka, d. h. um ein ungesetliches, vom Kahal erkauftes Besitzrecht, nicht aber um einen gesetlichen Kauf. D. H.

<sup>\*\*\*)</sup> Hier bekommt man einen Einblick in die Mittel, die der Kahal anwendete, um die Chasaka wirksam zu machen. D. H. 202

und dort Läden zu eröffnen.88) Jedem Kahal wird befohlen, diese Rechte zu schützen, daß R. Isaak sie in Ruhe und Frieden genieße. Sollte aber jemals einer oder mehrere etwa diese Rechte angreifen, so muß der Kahal mit allen Mitteln dafür eintreten und sie schützen zugunsten des R. Isaak, seiner Nachkommen und Rechtsnachfolger. Jeder Kahal und jeder Bet Din hat den R. Rsaak usw. vor jedem Eingriff in seine Rechte zu schützen und den Angreifer mit strengsten Mitteln bekämpfen, und von ihm alle Ausgaben, die dem R. Isaak usw. erstehen könnten, auf das rücksichtsloseste einzutreiben. Wenn der Kahal dieses versäumt, so sind die dem R. Ffaak entstandenen Aufgaben vom Kahal einzufordern, und sie mussen aus dessen Einkunften voll bezahlt werden. In solchem Falle können die Inhaber der Rechte ohne Eid die Summe ihrer Ausgaben nennen und von den Einkünften des Kahal eintreiben. Es wird nochmals wiederholt, daß jeder Kahal und jeder Bet Din alle verfügten Beschlüsse dieser Akte bis ins kleinste zu erfüllen und heilig zu halten haben, — alles, was dem R. Ffaak usw. bestätigt ist. Alles dieses ist von der Gesamtheit der Oberhäupter, Vorsteher und Vertreter unserer Stadt im Beratungszimmer des Kahal beschlossen worden, in Gegenwart der üblichen Anzahl von Mitgliedern nach Gesetz und Brauch, zu dessen Beglaubigung wir unterzeichnen.

Donnerstag, am Vorabend des Neumonds des Ab 5562 (1802) zu Minsk.

Dieses Dokument ist dem R. Jsaak, Sohn des Gerschom, ausgehändigt worden, und wir, die Notare, beglaubigen, daß es im Beratungszimmer des Kahal in der Sitzung aller einmütig nach Gesetz und Brauch aufgestellt worden ist nach dem Grundsatz, wonach der Kahal keinen formellen Kinjan 89) nötig hat. Dieser Verkauf erfolgte in öffentlicher Auktion, die, in allen Synagogen publiziert, keinen Widerspruch und kein Mehrgebot ersuhr. \*)

Sonntag, 3. Ab 5562 (1802).

Mr. 262 (= II. 298). Von der Wahl dreier Vertreter in der Angelegenheit der Musikanten.

Zur Regelung der Streitigkeiten und Uneinigkeiten unter den hiesigen Musikanten sind auf Besehl des Kahalvorstandes drei Vertreter gewählt: der berühmte Kabbi Saul, Sohn des

<sup>\*)</sup> Bgl. Anmerkung zu Nr. 160 (Seite 157). D. H.

Sew Wolf; R. Moses, Sohn des Model, und R. Jsaak, Sohn des Gerschom, mit der Vollmacht, endgültig die Streitigkeiten unter den hiesigen Musikanten zu beheben und Mittel zu finden, daß solche nicht mehr vorkommen. Ebenso wird den drei Erswählten das Recht zugebilligt, diejenigen mit Körpersoder Geldstrafen zu belegen, für die sie es für richtig halten. Außerdem können sie Musikanten aus anderen Städten herbeirusen und ihnen Wohnrecht erteilen. In allen ihren Beschlüssen haben sie die Rechte der sieben Vorsteher der Stadt. Alles dieses ist einstimmig von allen Vertretern beschlossen im Beisein der übslichen Anzahl Mitglieder im Veratungszimmer des Kahal nach den Gesehen und Bräuchen am Sabbat, Bibelabschnitt Mittot und Masee, 2. Ab 5562 (1802).

Nr. 263 (= II. 300). Von der Wahl von drei Monats = ältesten zur Regelung des Streites zwischen Foel und Leib.

Dienstag, Abschnitt We'etchannan 5562 (29. Juni 1802).

Auf Grund des Streites zwischen dem R. Joel, Sohn des Meier, und R. Leib, Sohn des R. Moses, Segal, über das Besitzrecht des von R. Joel gekauften Hofes haben die Kahal-Borssteher beschlossen, drei Monatsälteste zu wählen:

- 1. Samuel, Sohn des D.,
- 2. R. Zewi, Sohn des R.,
- 3. Chajjim, Sohn des R.J.

Ihnen wird zur Führung dieser Angelegenheit die Macht der sieben Vorsteher der Stadt verliehen.

Mr. 264 (= II. 301). Von der Wahl zweier Vertreter zur Schlichtung von Streitsachen zwischen Prispetten.

Dienstag, Abteilung We'etchannan 5562 (1802).

Zur Schlichtung des Streites zwischen K. Moses, Sohn des Asriel, und David, Sohn des R. Jechiel, ist vom Kahalvorstand beschlossen worden, zwei Vertreter zu wählen: K. Saul, Sohn des Sew Wolf, und K. Isaak, Sohn des A., damit sie mit den Richtern des gerechten Vet Din zusammen tagen. Den Beschlüssen dieser zwei Vertreter wird die Vollzugskraft der Beschlüsse aller Kahalvorsteher erteilt.

Nr. 265 (= II. 302). Von der Wahl der Advokaten in Sachen des Kahal gegen die Schächter.

Donnerstag, Wochenabschnitt We'etchannan, 14. Ab 5562 (1802).

Infolge der Vorladung des Kahal vor den Bet Din durch die früheren Schächter wegen der Bestimmungen des Kahal über die Schächter vom 14. des vergangenen Tammus ist vom Kahalvorstand verfügt worden, zu seinem Advokaten K. Moses, Sohn des J., und R. Zewi Hirsch, Sohn des Kuben, zu erennen zur gerichtlichen Austragung der Angelegenheit mit jenen Schächtern vor dem Bet Din.

Mr. 266 (= II. 303). Von dem Verkauf des Besitzrechtes auf einen Laden durch den Kahal.90)

Donnerstag, Abschnitt We'etchannan, 14. Ab 5562 (1802).

Da der Pan Scheibe die Absicht hat, einen neuen steinernen Laden vor seinem Tor zu bauen, dessen Front nach dem Hose des Jehuda Leib, Sohn des R. Jakob, hinausgeht, ist vom Kahalvorstand beschlossen worden, das Besitzrecht auf diesen Laden an den R. Jehuda Leib zu verkausen, endgültig, vom Mittelpunkt der Erde bis zur Höhe des Himmels. Für dieses Recht hat R. Jehuda Leib an die Gemeindekasse Rubel Silber \*) zu entrichten, und danach wird dieses Recht ihm wie seinen Nachstommen und Rechtsnachsolgern für immer übertragen.

Mr. 267 (= II. 304). Ergänzung der vorhergehenden Ufte.

Sabbat, Abschnitt We'etchannan, ist von dem Kahalvorstand beschlossen worden: Wenn Jehuda Leib bis Sabbat, Abschnitt Ekeb (d. h. über acht Tage), die gesorderte Summe nicht bezahlt, so geht er seiner Rechte verlustig.

Nr. 268 (= II. 305). Von einer Bürgschaft für kaiser = liche Verpflichtungen.

Sabbat, Abteilung We'etchannan.

Da sich bei dem Notar Baruch eine Bürgschaft des reichen R. Leib befindet für Verpflichtungen des R. Aaron, Schwiegersohns des R. Sch. Salman, an das Reich, so hat der Kahalvor-

<sup>\*)</sup> Die minimale Summe beweist, daß es sich nicht um einen wirklichen Kauf, sondern gewissermaßen um eine Taxe handelt, d. h. um Chasaka. D. H.

stand beschlossen, dem R. Leib diese Bürgschaft zurückzugeben unter der Bedingung, daß der Schwiegervater des R. Aaron, R. Salman, für den kommenden Winter die Rekrutenangelegens heiten übernimmt.91)

Mr. 269 (= II. 306). Bon ben Schächtern.

Der Schächter R. Jüdel aus Radoschkowitsch trat seinen Vosten seinem Sohne Mendel ab. Da nun die anderen Schächter wegen überlastung baten, ihnen noch einen Schächter beizugeben, so ist einmütig von allen endesunterzeichneten Erwählten der Großen Versammlung verfügt worden, daß R. Jakob, Sohn des R. B., und R. Joseph aus Beresina hier als Schächter für drei Jahre eingestellt werden, vom heutigen Tage an gerechnet, wobei sich der R. Jakob auch mit der Beschauung (der Genußtauglich= keit des geschächteten Viehs) beschäftigen wird. Geflügelschächter werden sein: genannter R. Mendel für ein Jahr, vom kom= menden Monat angerechnet. In wöchentlichem Wechsel hat einer der Geflügelschächter bei der Viehschächtung zu helfen, sowohl bei der Schächtung wie bei der Beschauung. Das Gehalt der Viehschächter wird wöchentlich 11/2 Rubel Silber pro Person betragen, während die Geflügelschächter die gesamte Summe des Gehaltes unter sich teilen sollen. Ebenso ist verfügt worden, im kommenden Monat Nisan einen aus den Geflügelschächtern zur Hilfe bei der Viehschächtung auf ein Sahr zu wählen, der nach Ansicht des Kahal sich am besten eignet. Alles dieses ist einmütig von uns beschlossen, weswegen wir unterzeichnen.

Montag,\*) d. 18. Ab 5562 (4. August 1802) zu Minst.

Anmerkung: Der Raum für die Unterschriften ist hier freisgelassen, aber die Unterschriften sehlen. Zum Schluß ist folsgendes geschrieben: R. Jsaak, Sohn des Benjamin, erhob gegen diese Verfügungen Einspruch und lud die Glieder der Komsmission vor den Bet Din (das jüdische Gericht).

Mr. 270 (= II. 307). Von der Eidesformel für die hie = figen Schächter.92)

"Im Namen Gottes, des Kahal, des Bet Din und des Nasi (Patriarchen) von Jerusalem schwöre ich ohne jede Tücke

<sup>\*)</sup> Man beachte: Nr. 267 sagt: Am Sabbat ist beschlossen worden. Dagegen heißt es in Nr. 269: Am Montag: Wir unterseichnen! Und so überall. D. H.

und Hinterlist, an keine übertretung denkend, mit Wahrheit auf den Lippen und im Herzen, daß ich die Schächtung von Vieh und die Beschauung seines Inneren mit aller Sorgsalt vornehmen und allen Versügungen der Großen Versammlung und des Kahal, wie sie in diesem Aktenbuche aufgezeichnet sind, Folge leisten werde, sie bis in kleinste erfüllend. Außerdem werde ich mich bemühen, ehrlich gegen die anderen beiden Schächeter, die mit mir arbeiten, zu sein und unter keinem Vorwand mir erlauben, ihre Tätigkeit zu durchkreuzen oder sie mit Tücke zu schädigen.

Beschauung einen Fehler wacht, so habe ich ihn ohne Beleidigung und ohne (zu dritten) über diesen Fehler zu reden, ihn darauf aufmerksam zu machen. Wenn zwischen uns wegen Schächtung oder Beschauung irgendwelche Uneinigkeiten entstehen, so haben wir uns an den Rabbi Gaon 33) zu wenden mit der Bitte um Schlichtung. Ebenso darf ich weder den Käufern noch den Schächtern Unannehmlichkeiten bereiten oder mich bei ihnen zum Schaden meiner Kollegen einschmeicheln. Ebenso darf ich während meines dreizährigen Dienstes den Kahal weder um eine Gratisikation noch um Gehaltserhöhung bitten, noch etwa meinen Kollegen aus allen ihren Einkünften vom Große wie Kleinvieh etwas, und sei es auch nur ein halber Kopeke, entwenden. Das schwöre ich ehrlich, so wahr mir Gott, Ehre sei Ihm, in allen meinen Unternehmungen helfe."

Nach dieser Formel schwor ich gemäß dem Gesetz Dienstag, den 16. Ab 5562 (15. August 1802), zu Minst und unterzeichne zur Bekräftigung: Joseph, Sohn des verstorbenen Jakob.

Nach dieser Formel usw.: Simeon, Sohn des Rabbi Schalom.

Nach dieser Formel usw.: Bezaleel, Sohn des Fsaak.

Nach dieser Formel usw.: Jakob, Sohn des Baruch.

Nach dieser Formel usw.: Schalom Schachna, Sohn des R. G.

Ich, Endesunterzeichneter, assistierte der Eidesleistung obensenannter Schächter am obengenannten Tage zu Minst und unterschreibe zur Beglaubigung:

Baruch, Sohn des Zewi Hirsch, Schammasch (Bevollmächtigter und Notar) der Stadt Minst.

Mr. 271 (= II. 325). Unmerfung zum vorhergehenden Eibe.

In den aufgestellten Regeln für die Schächter und ihren Eid stand der Sat, daß sie niemals zu spät kommen dürsen und immer zeitig in dem Schächthause zu erscheinen haben. Da aber niemand unter einem schweren Side solche Verpflichtungen auf sich nehmen kann, so haben wir, die endesunterzeichneten Richter, beschlossen, diese Verpflichtung aus dem Side der Schächter sortzulassen, im wesentlichen ihn aber in voller Kraft bestehen zu lassen, wie es von den Kahalvorstehern und Mitgliedern der Großen Versammlung versügt war; die Schächter aber sind verpflichtet, im übrigen diese Vorschrift ebenso wie alles Sonstige zu erfüllen, unbeschadet dessen, daß der Satznicht in der Sidessormel steht.

Zur Beglaubigung unterzeichnen wir: Sonntag, 8. Kislew 5562 (21. Nov. 1802) zu Minst. Samuel, Sohn des Michael, Wendel, Sohn des Arjeh Leib, Samuel, Sohn des Aaron, Joseph, Sohn des Michael.

Nr. 272 (= II. 308). Bestimmungen für die Schächter.

Folgende Bestimmungen für die Schächtung von Vieh und die Beschauung des Jnnern sind vom Kahal und der Großen Versammlung unserer Stadt Minsk aufgestellt worden:

- 1. Im Schächthause unserer Stadt müssen drei Schächter für großes und kleines Vieh dienen zwei von ihnen speziell für die Schächtung und Zerlegung von Vieh und einer der drei Geslügelschächter unserer Stadt, welche sich hierfür wöschentlich abwechseln müssen. In jedem Falle dürsen es nicht weniger als zwei Schächter sein, von denen einer das Vieh tötet, während der andere auf die Erfüllung der gesetzlichen Vorsichriften sieht. Während der Beschauung des Innern müssen beide Schächter die Lungen noch im Innern befühlen und dürsen sie nicht eher für koscher erklären, als bis sie sie zuerst im Tierleibe besehen und dann herausgenommen haben.
- 2. Die Schächter müssen immer drei Messer, die für die Schächtung vorbereitet und tauglich sind,<sup>94</sup>) bereit haben. Jedeß= mal vor der Schächtung müssen die drei Schächter die Messer prüsen.

- 3. Wenn sich in den Lungen irgendeine Verletzung zeigt, so dürfen die Schächter bei Strafe des Cherem (großen Ban-nes) das nicht mit Stillschweigen übergehen, sondern müssen sofort anordnen, daß die Lungen herausgenommen werden, um sie außerhalb des Tierleibes zu besichtigen. Jedesmal, wenn die Lungen sich als Trefa (rituell unbrauchbar) ergeben, dürfen die Schächter bei Strafe des Cherem sie nicht so lange stehen lassen, bis der Fleischer sie mit dem Trefa-Zeichen versieht. Ebenso dürfen die Schächter bei Strafe des Cherem Lungen bei liegendem Vieh nicht aus den Augen lassen, bis sie zur Beschauung herausgenommen sind.
- 4. Was die Messer zur Schächtung betrifft, so bleiben alle Bestimmungen darüber zu Recht bestehen ohne Einschränkung.
- 5. Die Schächter müssen sich täglich von 10 Uhr morgens bis 7 Uhr abends im Schächthause aufhalten. Befindet sich dann dort noch Vieh zur Schächtung, so haben sie noch eine Stunde länger zu bleiben. Wenn aber nach der vorgeschriebenen Zeit noch Vieh zur Schächtung gebracht wird, haben sie auch dann noch ihre Pflicht zu erfüllen, erhalten aber für diese Mühe von den Fleischern oder Privatpersonen 15 Groschen (7½ Ropeken) pro Ropf, bei Kleinvieh nach Verhältnis. Wenn aber ein Fleischer oder eine Privatperson Vieh, das im Wagen liegt, geschächtet haben möchte, so erhält der Schächter 10 Groschen pro Stück Großvieh; bei Schächtungen im Hause aber hat der Hausvater 30 Groschen (15 Ropeken) für jedes geschächtete Stück Großvieh zu zahlen.
- 6. Das Gehalt ist diesen drei Schächtern aus der Gemeindekasse zu zahlen, und zwar 1 Rubel 50 Kopeken wöchentlich. Der dritte, der wöchentlich von den Geflügelschächtern dazu kommt, erhält dasselbe Gehalt.
- 7. Bei Strafe des strengsten biblischen Cherem (Bannes) ist es den genannten Schächtern verboten, vom Kahal oder der Versammlung eine Gratifikation oder Gehaltserhöhung zu fordern wie es den Schächtern auch verboten ist, vom Fleischer oder Hausvater ihnen an sich zukommende Gelder zu nehmen oder ihnen persönliche Dienste zu leisten.

Die Schächter müssen schwören, daß sie allen diesen Bestimmungen immer folgen, nie den Fleischer oder Hausvater in Schächtangelegenheiten hintergehen werden, und daß sie ebensowenig Hinterlist und Tücke üben oder sich gegenseitig irs

gendwelchen Schaden zufügen werden. Auch ist es ihnen verbosten, einander zu verleumden; wenn aber unter ihnen eine Uneinigkeit entsteht, haben sie sich zum Rabbi Gaon zu begeben, damit er den Streit schlichte.

- 8. Die Schächter sind verpflichtet, jedes Jahr in aller Ehrlichkeit zwei Menschen (d. h. Juden) in der Schächtung, Beschau der Lungen und Prüfung des Messers zu unterweisen, wosür sie von jedem 90 Kubel in Silber, aber nicht mehr nehmen dürsen. Wenn sie außer den zweien noch mehr Schüler haben, so sind sie berechtigt, von diesen nach übereinkunft mehr als die genannte Summe zu fordern. Sie dürsen aber nur diesienigen zum Unterricht annehmen, denen hierzu von den hiesigen Vorstehern der Stadt die Erlaubnis gegeben wird.
- 9. Alle Vierteljahr müssen sich alle Schächter zur Prüfung ihrer Schüler beim Rabbi Gaon melden. Beim Rabbi Gaon müssen bei der Prüfung noch drei Examinatoren anwesend sein.
- 10. Die Schächter dürfen kein Amt haben, weder bei der Berwaltung noch bei irgendeiner Brüderschaft; werden sie aber zu Mitgliedern irgendeiner Brüderschaft gewählt, so gehen sie während der Zeit ihres Schächteramtes bei der Wahl der Mitzglieder des Kommitees der Brüderschaft ihres Stimmrechtes verlustig.
- 11. Wenn die Schächter ihre Messer in Ordnung bringen lassen müssen, so haben sie vor= und nachher die Messer dem Rabbi Gaon zu zeigen, der ihnen in dieser Sache Weisungen gibt.

Diese 11 Punkte sind von uns, den aus der Großen Bersammlung gewählten Häuptern, Vorstehern und Vertretern der Stadt, aufgestellt worden; zur Bekräftigung dieses unterzeichnen wir.

Dienstag, 19. Ab 5562 (1802).

(= II. 309). Anmerkung: Diese Aufstellungen sind nur für drei Jahre gemacht und dürsen nicht um ein Jahr übersschritten werden. Wenn nach Ablauf dieser Frist keine neuen Regeln aufgestellt sind, dann gelten diese alten in voller Kraft.

Stadt Minst. Samuel, Sohn des Dan, Saul, Sohn des Sew Wolf Ginsburg, Zewi Hirsch, Sohn des Ruben, Joseph, Sohn des Jsaak, Moses, Sohn des Jakob, David, Sohn des Eleasar.

Donnerstag, 5. Elul 5562 (1802).

Von den Kahalvorstehern ist beschlossen worden: Da die Geflügelschächter infolge der neuen Regeln für die Schächtung neue Rechte erhalten haben, müssen sie mit Ausnahme des Bezaleeh je 2 Tscherwonet in die Gemeindekasse zahlen, welche 4 Tscherwonet dem R. Jüdel aus Radoschkowitsch eingehändigt werden sollen. Dieses ist im Einverständnis aller auf Grund von Geset und Brauch verfügt.

Nr. 273 (= II. 310). über die Wahl zweier Verwalter der Ausgaben für das Hospital.

Sabbat, Abschnitt Schoftim des Pentateuchs, 5562 (23. Aug. 1802).

Das neuerbaute Hospital braucht zu seiner Erhaltung größere Summen und zwar für die Ausgaben in seiner inneren Berwaltung. Deswegen hat der Kahalvorstand zwei Bevollsmächtigten — R. Saul, Sohn des S., und R. Zewi Hirsch, Sohn des Kuben — besohlen, zusammen mit den von der hiesigen Heiligen Brüderschaft der Totenbestatter Erwählten eine Aussteine Aussteilung des Etats des Hospitals zu machen, seine Aussgaben und die Quellen zu deren Deckung zu bestimmen. Allen Berfügungen dieser Personen über das Hospital ist die Macht der sieben Vorsteher der Stadt erteilt.

Rr. 274 (= II. 311). Von den Maßregeln zur Bezah = lung eines von der Brüderschaft der großen Wohlfahrtssammelkasse gekauften Glas=Rande = labers.

Sabbat, Abschnitt Teze 5562 (1802).

Da die Altesten der großen Wohlfahrtssammelkasse den Kahalvorstand um Angabe einer Quelle zur Bezahlung eines von ihnen gekauften gläsernen Kandelabers für ihre Synasgoge gebeten haben, wurde vom Kahalvorstand verfügt, ihnen zu erlauben, auf dem Synagogenhose täglich eine besondere Sammelbüchse aufzustellen zwecks Sammlung der Gelder für diesen Gegenstand bis zum Versöhnungstage und in der Synas

goge täglich mit der Sammelbüchse herumzugehen. Ebenso ist versügt worden, das Recht auf die Lieferung von Wein für den Relch in der Shnagoge beim Kiddusch 35) öffentlich zu versteigern und das Geld für den Zweck der Bezahlung des Kandelabers zu verwenden. Wenn aber der gegenwärtige Leiter dieser Angelegenheit deswegen mit der Brüderschaft prozessieren will, haben deren Alteste Advokaten zu sein. — Was die Schankwirte betrifft, die gegen die Pächter Hilfe brauchen, so ist verfügt worden, das Recht auf den Besitz der steinernen Läden des Kan Kuljitschinski mit dem Kloster des Heiligen Basilius und dem unbehauten Land, das sich bei diesen Läden besindet, zu verstaufen und die Gelder, die aus der Auktion einstließen, den Schankwirten sür die Ausgaben in ihrer Angelegenheit auszuhändigen.

Nr. 275 (= II. 313). Von der Wahl der Kontrolleure für die Wohlfahrtssammlungen.

Montag, 16. Elul 5562 (1. Sept. 1802).

Die für die Abgaben zur Deckung der käiserlichen Steuern Bevollmächtigten wünschen, daß hinsichtlich ihres Etats Konstrolleure unter den Kaufleuten und früheren Oberhäuptern ernannt werden zwecks Prüfung der Ausgaben und Einnahmen. Hiersür sind gewählt unter den Kaufleuten: der reiche R. Jsaak, Sohn des Akiba, und unter den früheren Oberhäuptern: der R. Zewi, Sohn des S. W. R. Letzterer wird durch Moses, Sohn des R., ersetzt.

Nr. 276 (= II. 314). Von der Beschaffung der Mittel zur Bezahlung des Kandelabers (Nr. 274) an die Brüderschaft der großen Sammelkasse.

Sabbat, Bibelabschnitt Ki tabo, 21. Elul 5562 (6. Sept. 1802).

Zur Deckung der Unkosten für den gläsernen Kandelaber ist den Altesten der großen Wohlsahrtssammelkasse erlaubt worsden, solgendes Recht in Auktion zu verkausen: die Versorgung der großen Synagoge mit Sabbat-Kerzen während dreier Jahre. Die hieraus eingehenden Gelder sind zu obigem Zweck zu verwenden.

Nr. 277 (=: II. 315). Von dem Verbot an die Schneider, sich mit Kürschnerarbeiten abzugeben.

Sabbat, Abschnitt Ki Tabo, 21. Elul 5562 (1802).

Es ist verfügt worden, in allen Synagogen und Betshamidraschim ein strenges Verbot an die Schneider zu veröffentslichen, sich in oder außer der Stadt mit der Arbeit der Kürschner zu besassen, bei Juden und Nichtjuden, fünf Meilen im Umkreis der Stadt, bei allen Bannen der Brüderschaft der Kürschner, die ihnen vom Kahal und der Großen Versammlung erlaubt worden sind. Dieses ist am Sonntag vor dem (jüdisschen) Reujahr veröffentlicht worden. Ebenso ist bekannt gesgeben worden, daß kein Kürschner von einem Schneider Aufsträge (im Zwischenhandel) entgegennehmen darf, sondern nur direkt vom Besteller.

Nr. 278 (= II. 316). Von der Wahl der Mitglieder zur Aufstellung der Regeln für die Schächter.

Sabbat, Abschnitt Ki Tabo, 21. Elul 5562 (1802).

Betreffend die hiesigen Schächter, für die noch keine besionderen Regeln aufgestellt waren, ist vom Kahalvorstand versfügt worden, daß der Rabbi Gaon, der gerechte Bet Din und zwei Vorsteher, die durch Ballotage zu wählen sind, die Rechte und Pflichten der Schächter sestsen.

Nr. 279 (= II. 317). Von der Aufnahme zweier Leute (Juden) aus Saslawa unter die Bürger der Stadt Minst.

Dienstag, 24. Elul 5562 (9. Sept. 1802), ist vom Kahalvorstand versügt worden, zwei Leute in die Zahl unserer Stadtbürger aufzunehmen unter der Bedingung, daß Joseph, Sohn
des Moses, auf gestempeltem Papier schriftlich versichert, daß er
für den einen von ihnen alle kaiserlichen Berbindlichkeiten, wie
Postgelder usw., die auf jeden Bürger fallen, für die ganze Zeit
der überschreibung bezahlen wird. Für den anderen werden
die Gelder aus der Wohlfahrtskasse bezahlt. Sollte aber die
Wohlfahrtskasse nicht ausreichen, so hat R. Joseph auch hierfür aufzukommen. Für diese Aufnahme der zwei Leute haben
genannter R. Joseph und der Monatsälteste (Parnes Chodesch)
eine Summe zu bestimmen, die von Joseph in die Kahalkasse
eingeliesert werden soll. Sobald R. Joseph diese Verpflichtungen unterzeichnet hat, hat der Kahalvorstand sofort beim

Magistrat um Aufnahme dieser beiden Leute in unserer Stadt einzukommen.

Nr. 280 (= II. 335). Von den Fragen der ganzen Juden = schaft, über die Versammlung der Mitglieder aller Kreise zur Erörterung dieser Fragen und über die prozentuale Sammlung, die für die Be= seitigung des Vorhabens der Regierung in Bezug auf die Juden nötig ist.\*)

Sabbat, 1. Tebet 5562 (3. Dez. 1802), in der Woche des Abschnittes Mikkez.

In einer Außerordentlichen Versammlung ist im Beisein der Vorsteher der Stadt und des ganzen Kahal beschlossen worden:

Wegen der unangenehmen Nachrichten aus der Hauptstadt Petersburg, denen zufolge das Schicksal der Judenschaft nunsmehr in die Hände von fünf Würdenträgern gelegt ist, denen die Vollmacht zu allen Verfügungen nach ihrem Gutdünken gesgeben ist, sind wir genötigt, uns nach Petersburg zu begeben, um den Kaiser zu bitten, daß seine Gnade verhindere, irgendswelche Neuerungen zu verfügen. Da aber diese Angelegenheit große Ausgaben\*\*) erfordert, so ist einmütig bestimmt worden, die prozentuale Sammlung sestzusezen, welche folgendermaßen zu geschehen hat:

1. Von den beweglichen Privatvermögen, den Waren usw. ist  $1^{1/2}$ % zu erheben,

vom unbeweglichen Eigentum 1/4 %,

von dem jährlichen Einkommen aus Häusern und Läden 100%,\*\*\*

4. von jungen Leuten, die von den Mitteln ihrer Eltern leben, 1% von ihrem Verbrauch, gleichviel, ob diese Kapitalien unter ihrer eigenen oder einer fremden Verwaltung stehen.

Jeder Einwohner unserer Stadt hat zu schwören, daß er diese Steuer ehrlich bezahlen werde. Wenn jemand zur Ablösung dieser Steuer 50 Tscherwonetz (150 Rubel Silber) zu bezahlen bereit ist, so wird er von dem Eide befreit, auch

<sup>\*)</sup> Es handelt sich um die von Brafmann ausführlich behandelte Branntweinausschank-Angelegenheit (Erläuterung I). D. H.

<sup>\*\*)</sup> Bestechungsgelber! D. H.

<sup>\*\*\*)</sup> Die für Bestechungen benötigten Summen müssen enorm gewesen sein! D. H.

wenn seine Verpslichtung diese Summe übersteigt.\*) Zu Konstrolleuren dieser Sammlung werden sechs Personen aus den Besvollmächtigten für die Abgaben aus der Viehschächtung ernannt, mit dem Recht, zuverlässige Sammler zu ernennen, die sich in ihrer Gegenwart mit der Eintreibung dieser Abgabe bessassen. Die Diener (Notare) und Sendboten des Kahal haben dessen Verfügungen auszuführen; ihre Macht kommt derzenigen der ganzen Außerordentlichen Versammlung gleich. Die sechs Erwählten haben vor Antritt ihres Amtes die Verpslichtung zu übernehmen, die obengenannten Abgaben einzubringen.

Nr. 281 (= II 339). Von der prozentualen Sammlung, die zur Verhinderung der Verfügungen der Resgierung hinsichtlich der ganzen Judenschaft nötig ist.

Mittwoch, 4. Tebet, Bibelabschnitt Wajjigasch 5562 (1802).

über die Vertreter, die sich nach Petersburg begeben müssen, um die Gnade des Kaisers wegen des Schicksals der ganzen Judenschaft anzurusen und alle Juden zu vertreten, ist versügt: Da diese Angelegenheit viel Geld benötigt, so haben sich alle Mitglieder entschlossen, von jeder Seele unseres Gouvernements einen Rubel Silber zu erheben. Die Areisstädte und Flecken haben diese Gelder aus der prozentualen Sammlung zu stellen, und die örtlichen Kahale haben sofort die Gelder (einen Rubel pro Seele) einzutreiben und nach Minst zu senden. Die Bürger unserer Stadt haben sofort die Bestimmungen der Großen Außerordentlichen Versammlung des vorigen Sabbats zu ersüllen und ½% ihres Vermögens abzuliefern. Ebenso haben die Kreisstädte und Flecken ihre Zahlungen schnellstens zu leisten. Desgleichen ist verfügt worden: Wenn die Zahlung von zwei Kreisen nicht voll geleistet wird, so muß diese Zahlung voll

<sup>\*)</sup> Man mache sich nur einmal die Sachlage klar! Das Branntweinausschank-Monopol lag in der Hand der Kahal-Oligarchen. Um dieses mit Hilse von Bestechungen zu retten, wird eine barbarische Steuer dem Volk auserlegt (100% des jährlichen Einkommens,  $1^1/2\%$ des beweglichen, 1/4% des unbeweglichen Eigentums!!). Die Nahal-Oligarchen aber, denen die Steuer zugute kommt, legen sich selbst als Abstandszahlung das Lumpengeld von 150 Silberrubeln auss!! Für die sittliche und reale Bewertung der Kahalverwaltung spricht diese Tatsache Bände. Ja, ja, Sarten sehlen die staats- und kulturerhaltenden Kardinaltugenden. Wo sie herrschen, geht jedes Staatswesen zugrunde. D. H.

wiederholt werden. Ebenso ist zum Schatzmeister dieser Sammlung für das ganze Gouvernement der bekannte reiche Reb Bolf, Sohn des Hirsch, aus Minst, und zur Führung der Bücher und Bewahrung der Dokumente der reiche Reb Aisik, Sohn des Jüdel, ernannt worden. Der Schatzmeister hat die Einzahlung zurückzuweisen, wenn zwei Kreise nicht voll bezahlen, oder wenn unsere Bürger sich widersetzen sollten. Benn aber die Bertreter aller Kahale sich bei uns versammelt haben, ersolgt die Bahl derzenigen, die nach Petersburg sahren sollen. Den Bertretern der anderen Kahale steht das Kecht zu, wenn sie es für nötig halten, unter Zustimmung unserer Kommission einen neuen Schatzmeister zu wählen.

Mr. 282 (= II. 340). Von derselben prozentualen Sammlung.

Sabbat, Wochenabschnitt Wajjigasch, 7. Tebet 5563 (20. Dez. 1802).

Vom Kahalvorstand und der Außerordentlichen Versamms lung ist verfügt worden:

Wer bis zum kommenden Dienstag seinen Anteil an der obengenannten prozentualen Steuer nicht entrichtet hat,\*) wird als nicht mehr zur Gemeinde gehörig angesehen. Außerdem haben die sechs Erwählten, die im Vorhergehenden genannt sind, diesen Menschen (Juden) mit verschiedenen Strafen zu belegen und zu verfolgen mit aller Macht, die das israelitische Volk besitzt. Es ist befohlen, daß niemand ihm zu Hilfe kommen darf. Der Sid hinwiederum bleibt sür alle zu Recht besitehen, bis auf die, die durch Bezahlung von 50 Tscherwoney\*\*)

<sup>\*)</sup> Aus Band II wird der Leser ersehen, daß trot aller Chereme die Bezahlung dieser unglaublichen Steuer nicht erfolgte, mindestens nur ganz langsam einging. D. H.

<sup>\*\*)</sup> Diese Bestimmung im Eide bildet den Gipfel der Unfähigkeit, rechtlich und anständig zu regieren. Man mache sich nur einmal die ganze Sachlage klar. Die ärmeren Familien müssen schwören, daß sie genau nach der Vorschrift zahlen. Sie werden als Abtrünnige versolgt, sozial und wirtschaftlich vernichtet und seelisch gemartert, gesoltert, zersleischt, ruiniert, falls sie nicht richtig schwören. Und die Kahal-Dligarchen, die Reichen, derentwegen das Branntweinsmonopol gerettet, das Volk ausgesogen wird, sie brauchen nicht über ihr Vermögen Rechenschaft abzulegen. Sie zahlen die lumpige Abstandssumme und sind vom Side befreit. Glückliches Land, glückliches Volk, glücklicher Staat, wo Sarten regier en!! D. H.

(150 Abl. Silber) davon befreit sind, wie es in der obigen Akte Ar. 280 versügt ist. Hierbei ist im Einverständnis aller der reiche Keb Wolf, Sohn des Hirsch, zum Kassierer dieser Sammlung ernannt von der in die Zukunft voraussehenden Allgemeinen Versammlung. Was die Hauswirte anbetrifft, die wegen der Steuern auf die Häuser mit dem Kahal beim Bet Din prozessieren wollen, so sind zu Advokaten von seiten des Kahal der obengenannte Kassierer und der reiche Keb Aisik ernannt unter der Bedingung, daß die Gegenpartei sich morgen vor Gericht zu melden hat; im anderen Falle werden über diessen Gegenstand keine Klagen angenommen. In der Sitzung der Allgemeinen Versammlung waren Abgesandte aus dem ganzen Keiche zugegen.

Mr. 283 (= II. 341). Von ber prozentualen Sammlung wie vorher.

Sabbat, 7. Tebet 5562 (1802).

Von der Allgemeinen Versammlung sind aus den Beswohnern unserer Stadt Bevollmächtigte ernannt in Sachen, die der Prüfung durch die Allgemeine Versammlung des ganzen Reiches unterstehen, welche während des Winters des kommens den Jahres in unserer Stadt zu tagen hat.

Zu diesen Bevollmächtigten sind acht Personen ernannt. Sechs von ihnen sind die, welche die Ausseher der Abgaben für Viehschächtung sind, die restlichen zwei aber sind: K. Moses, Sohn des J., und K. Samuel, Sohn des S. Diese sind die Vertreter unseres Kreises in der Sitzung für das ganze Keich. Wenn aus irgendwelchen Gründen drei von ihnen in einer Sitzung nicht erscheinen können, so haben die restlichen sünf Stimmen in allen wichtigen wie unwichtigen Fragen dieselbe Vedeutung wie obige acht Stimmen. Jede Verfügung der Allgesmeinen Versammlung des Keiches, bei der diese Vevollmächstigten zugegen sind, hat für die (jüdischen) Vewohner unserer Stadt volle Kechtsgültigkeit ohne Einschränkung — wie auch alle früheren Verfügungen unserer Allgemeinen Versammlung.

#### Nr. 284. Von den Schankwirten und der Pacht.

Am selben Tage ist von der Allgemeinen Versammlung die Angelegenheit der Schankpacht geregelt, und verfügt worden, daß, wenn irgend jemand aus unserer Stadt es wagt, sich mit den Beschlüssen der Pächter einverstanden zu erklären, so haben sieben aus der Zahl der Schankwirte\*) Erwählte das Recht, diese Person mit allen Mitteln zu verfolgen und sie mit allen möglichen Strafen zu belegen. In diesem Falle ist die Macht der sieben erwählten Schankwirte der Macht der Allgemeinen Versammlung gleich.

Nr. 285. (= II. 343). Von der prozentualen Samm= lung in Sachen des ganzen Reiches.

Dienstag, 10. Tebet 5562 (1802).

Auf Befehl ber sechs Bevollmächtigten für die prozentuale Sammlung ist in allen Synagogen folgendes bekanntgemacht worden: Es wird ein dreitägiges Fasten besohlen wegen der sehr unangenehmen Gerüchte aus Petersburg und zwar für Montag, den 16., Donnerstag, den 19., und Montag, den 23. Tebet, und dieses Fasten haben alle, Männer wie Frauen, streng einzuhalten. An diesen drei Fasttagen wird den Bewohnern verboten, irgendwo besondere Bersammlungen zu Gebeten abzuhalten, sondern jeder hat sich unbedingt in die große Synagoge zu begeben zur gemeinsamen Bereinigung und Bersstärkung der Bitten vor Gott und unbedingt die für die prozenstuale Sammlung fällige Summe mitzubringen.\*\*) Wer aber in den Fasttagen den für diese Sammlung schuldigen Betrag nicht bezahlt, der wird außer den anderen verwirkten Strasen aus seinem Bolke ausgestoßen. (!)

<sup>\*)</sup> Die Schankwirte sind die Monopol-Inhaber, die an kleine Leute verpachten. Die Kahal-Oligarchie sorgt wieder lediglich für ihren Geldsack, und Unzufriedene werden sowohl mit der Peitsche der Seelenqualen gepeinigt, als auch wirtschaftlich mit allen Mitteln durch geheime Verfolger, durch falsche Zeugenaussagen vor christlichen Gerichten u. a. m. ruiniert. Ein wichtiges Beispiel der Kahal-Despotie.

<sup>\*\*)</sup> Also damit die Monopol-Inhaber das Monopol behalten, muß das Volk fasten und beten. Gleichzeitig wird dieser Gottesdienst dazu benützt, die Bezahlung der Steuer durchzudrücken. D. H. 218

#### Anhang 1

Zirkular des früheren obersten Chefs des nords östlichen Departements, des Grafen E. T. Baras now, an die Gouverneure.97)

[Ergangen unterm 24. August 1867.]\*)

Obgleich laut Artikel 1508, Band IX über den Stand der frembstämmigen Bevölkerung in den Städten, wo Juden eingetragen sind, diese Mitglieder den dortigen Gemeinden und der Gemeindeverwaltung untertan sind, so bilden sie tropdem überall von den Christen getrennte Gemeinden und Körperschaften. Laut Artikel 483 des Bandes III über die Vorschriften der Wahlen bilden sie unter sich eigene Rayons, für die Steuererhebung wählen sie besondere Alteste und haben eigene Steuer= einnehmer, saut Artikel 821, Band II der Bestimmungen für Fremdstämmige, und leisten die Wehrpflicht gesondert von den Christen. Eine solch privilegierte Stellung der Juden dient nur zur großen Stärkung ihrer Abgeschlossenheit, nicht nur ohne jeglichen Nupen für die Regierung, sondern sogar zu deren Schaden. Diese Absonderung zeitigt eine Menge Mißbräuche und Lasten für die Juden selbst, weil sie ihre Erhaltung und Stütze in den Geheimnissen der Kahalleitungen finden — fern von der Regierung.

Gleichzeitig gibt diese Abgeschlossenheit mit ihrer von den christlichen Einrichtungen unabhängigen Stellung dem Juden die Möglichkeit, seine Beziehungen zu den Christen zu mißbrauchen, da jeder Deutsche\*\*) stets genau weiß, daß er in allen

<sup>\*)</sup> Bgl. auch die Erläuterungen, die Brafmann auf Seite 7 seiner Vorrede zu diesem Zirkular gibt. D. H.

<sup>\*\*)</sup> Deutscher = Jude. Da die Ostjuden alle jiddisch reden und den Polen und Russen gegenüber dieser "Jargon" als Fremdsprache und Geheimsprache gelten muß, werden die Juden hier als "Deutsche"

Fällen bei seiner Gemeindeleitung Schutz und Unterstützung findet. Außer in den Städten leben die Juden in Flecken. Dörfern und Ortschaften mit überwiegend nichtjüdischer Bevölkerung; in diesen wird besonders die Arbeit des ackerbauenden Christen vom Juden ausgenutzt, wogegen die öffentliche Meinung Einspruch erhebt.

Dieses Abgesondertsein jüdischer Gemeinden muß meiner Ansicht nach unbedingt vernichtet werden; dabei sollen die Juden, die in dristlichen Ansiedlungen oder in Ortschaften ohne eigene (jüdische) Gemeindeverwaltung leben, in den Etat der Dorfgemeinden eingetragen werden, denen sie angehören, mit Ausnahme der Leute, die dem Kaufmannsstande angehören. Als Bürger der Dorfgemeinde, in der er lebt, ist der Jude schon nicht mehr ein unabhängiger Wirt wie bisher; indem er außer der Grundsteuer jede Verpflichtung mit den Einzelbesitzern gemeinsam hat, wird er mit ihnen durch die gleichen Interessen verbunden und derselben Macht untertan sein, die obendrein sich noch in der Nähe befindet. Wenn auch nicht gerade ein sittliches Gefühl, so wird doch die Gleichheit und Allgemeinheit der Interessen und die Furcht vor der Macht der Gerichte die Juden dann von der Anwendung unerlaubter Mittel gegen den armen christlichen Ackerbauer abhalten. Die Regierung wird in dem Falle den Vorteil besitzen, von ihnen die Kopfsteuer und alle übrigen Verpflichtungen der Dorfbewohner zu erhalten.

Dabei ergibt sich in unserem Bezirk die Möglichkeit, daß, da in einzelnen Städten und Flecken die Anzahl der jüdischen Bewohner diejenige der christlichen übersteigt, die Leitung eines solchen Ortes in Judenhände fällt. Um dieser Gefahr vorzus beugen, ist zu verfügen, daß bei Abstimmungen über Angeslegenheiten eines solchen Ortes nicht weniger als 2/3 der christslichen Bevölkerung zugegen sein müssen und ein Beschluß ohne die Mehrzahl ihrer Stimmen ungültig ist. Wenn z. B. eine

hingestellt. Genau dasselbe betont Franzos für Galizien. Baranow hat, um auf die Gefährlichkeit einer Fremdsprache die russische Regierung aufmerksam zu machen, die Juden als "Deutsche" hingestellt, genau so wie die Polen es in Galizien getan haben. Da damals starke Bestrebungen im Gange waren — Franzos und andere haben zielbewußt daraushin gearbeitet — Osteuropa durch die deutsche Kultür zu heben, so ist die Abneigung der Kussen gegen die "Deutschen" — Juden verständlich. Mit Deutschenhaß hatte diese Abneigung nichts zu tun. D. H.

Gemeinde aus 30 Christen und 60 Juden besteht, ist ein Gesmeindebeschluß nur dann gültig, wenn bei der Abstimmung minsbestens 20 Christen anwesend sind, von denen 11 einverstanden sein müssen.

Dieser Vorschlag ist von besonderer Wichtigkeit und müßte bei der Behandlung der Judenfrage von der Regierung zur Grundlage gewählt werden und daher allerseits höchste Besachtung finden.

Daher erbitte ich, indem ich diesen Vorschlag Ew. Erzellenz untertänigst unterbreite, hierüber Ew. Erzellenz Entschließung.

Hierbei führe ich noch an, daß die jüdischen Gemeinden einige gemeinnützige Einrichtungen besitzen, die sie auf Grund der allgemeinen Gelder erhalten. Einige versügen über Kapistal und unbewegliches Eigentum, andere sind unter sich versichuldet und in einigen Gemeinden sowohl geldlich, als auch in Beziehung auf Wehrpflicht im Kückstande. Daher sind zur endgültigen und allseitigen Lösung dieser Fragen über das Aufsgehen der Juden in den christlichen Gemeinden unbedingt die hierfür notwendigen Erkundigungen und Aufklärungen einszuziehen. Demnach bitte ich untertänigst, mir mitzuteilen:

- 1. Die Anzahl der (christlichen und jüdischen) Bewohner in den Städten und Flecken, für jede Stadt oder jeden Flecken bestonders;
- 2. die Anzahl der Häuser, die in jedem Ort ersteren und letzteren gehören, sowie die Zahl der Hausbesitzer.
- 3. Bei der Bezeichnung der Orte muß angegeben werden, ob sie auf ihre Rechte juristischen Anspruch haben. Anzugeben sind auch alle gemeinnützigen Einrichtungen der Juden wie Talmudschulen, Hospitäler, Armenhäuser usw., mit der Erklä-rung, wo sie sich befinden, und wovon sie erhalten werden.
- 4. Anzugeben ist ferner alles bewegliche und unbewegliche Eigentum der Juden mit Angabe der daraus fließenden Einstünfte.
- 5. Anzugeben ist sodann der Bestand der Wohlfahrtssammlungen der Juden, der Bestand ihrer Kassen wie auch die Kopien ihrer derzeitigen Abschlüsse.
- 6. Anzugeben sind endlich die Kassen-Rückstände, die von den jüdischen Gemeinden nachgewiesen sind, wie auch die Rücksstände bezüglich der Rekrutenlieserungen.

#### Anhang 2

Anmerkungen Brafmann's zu den Rahal=Atten

- 1) (S. 3) Siehe: Wilnaer Anzeiger 1866, Nr. 149, unter "Ansicht des Juden".
- 2) (S. 4) Choschen ha=Mischpat, § 369, 11.
- 3) (S. 5) Ebenda, 369, 23.
- 4) (S. 5) Talmud, Traktat Schabbath 128a, vgl. 67a und Traktat Baba mezia 113b. — Brasmann hat auß diesen Stellen irrtümlicherweise einen Vorwurf gegen die Rabbiner konstruiert, indem er meinte, es hieße: "Kaiser sind die Rabbiner". In den Text ist die richtige Übersetzung ausgenommen worden. D. H.
- <sup>5</sup>) (S. 5) Auf Grund des (rufsischen) Gesetzes, Teil III, Vorschrift über das Wahlrecht § 522, 524, 525.
  - 6) (S. 5) Choschen ha-Mischpat, § 132—171.
- 7) (S. 6) Siehe Erläuterungen V und XII. Chasaka = Anrecht der Juden auf den Nichtjuden gehörigen Grundbesitz, Maaruphia = das gleiche Anrecht auf die bewegliche Habe. Chasaka heißt wörtlich nur "Besitzergreifung" (Borderseite!), obiger Begriff stellt die "Hinterseite" des jüdischen Mondes vor. D.H.
- 8) (S. 6) Siehe Erlaß Napoleons I. vom 20. Nov. 1806 an das (von ihm einsberufene) jüdische Synhedrion: "Allgem. Zeitung d. Zudentums", 1841, Seite 333.
  - 9) (S. 6) Zbior Praw Dubenskiego, Seite 222.
- 10) (S. 11, Erl. 1) Der Faktor nennt den Beamten, dem er unterstellt ist, seinen Pan (Herrn) oder Porit (Spithuben).
- 11) (S. 13, Erl. 1) Bgl. die Ansicht einer der höchsten rabbinischen Autoritäten, des "Rosch", über die Verteilung von Geschenken an Richter und Beamte. "Frage: Ist ein Handwerker, der darauf angewiesen ist, alljährlich sein Geld für Geschenke an Beamte in Sachen seines Handwerkes zu verwenden, verpslichtet, an den Ausgaben des Kahal sür Bestechungen teilzunehmen? Antwort: Wenn der Kahal einem Richter Bestohnungen gibt, damit dieser sein Verteidiger und ihm in jedem Falle gesügig wird, wie es unumgänglich ist, den Behörden und Vorgesetzten jeder Stadt Geschenke zuzussühren in der Zeit unseres Exils, so kann sich der Handwerker einer Veteiligung hieran nicht entziehen; wenn der Kahal aber die Geschenke dem Richter sür richterliche Funktionen, die den Handwerker nicht berühren, gibt, so ist der Handwerker von einer Beteiligung hieran frei". (Teschubot ha=Rosch, § 10).
  - 12) (S. 14, Erl. 1) Siehe die Komödie "Ein Wort an den Minister".
- 13) (S. 15, Erl. 1) Wir führen hier einen Auszug aus den Aufzeichnungen Derschawins im Original an. Der Autor spricht von sich in der dritten Person. (Die nachfolgende Darstellung ist, weil auf flüchtig geschriebenen Notizen beruhend, überaus holperig und war schwer in ein einigermaßen gutes Deutsch zu bringen. Einzelne Säte sind nur dem Sinne nach zu erraten. D. H.)
  - 14) (S. 20, Erl. 2) Schulchan aruch, Jore dea, § 29, Vorschriften über Trefa.
- <sup>15</sup>) (S. 24, Erl. 2) Siehe Aften der Wilnaer Gouvernementsverwaltung 1867, Nr. 699 und 73.
- 16) (S. 25, Erl. 3) Das Buch erschien (russisch) unter dem Titel "Die lokalen und internationalen Brüderschaften der Juden", Wilna 1869.
- 17) (S. 26, Erl. 4) Kolbo, Borschrift über das Lesen der Fünf Bücher Moses, Kap. 20.

- 18) (S. 26, Erl. 4) Talmud=Traftat Megilla 21 b.
- 19) (S. 26, Erl. 4) Schulchan aruch, Drach Chajjim § 135.
- 20) (S. 26, Erl. 4) Kolbo Kap. 20. Hierunter ist auch der höllische Feind, d. h. der Satan, zu verstehen.
  - 21) (S. 26, Erl. 4) Siehe Wilnaer Anzeiger 1866 Rr. 149, 151 und 173.
- <sup>22</sup>) (S. 28, Erl. 4) Näheres hierüber findet sich in der Sammlung literarischer Aussätze von Kulin, Wilna 1868, Seite 274—278 und bei J. Brasmann, Die Brüdersichaften der Juden, Wilna 1869.
  - 23) (S. 28, Erl. 4) Siehe Drach Chajjim, § 135.
- <sup>24</sup>) (S. 29, Erl. 5) Talmud-Traktat Baba Batra 54b: "Die Güter der Richts juden gleichen der Büste, und wer zuerst von ihnen Besitz ergreift, ist im Rechte", Schulchan aruch, Choschen ha-Mischpat § 194, 2, auch § 156, 5: "Die Güter (Hab' und Gut) der Nichtjuden sind wie herrenloses Gut, und wer zuerst von ihnen Besitz ergreift, ist im Rechte (darf es sich aneignen)".
  - 25) (S. 30, Erl. 5) Siehe Aften Nr. 261 ff.
  - <sup>26</sup>) (S. 32, Erl. 5) Siehe Kolbo § 139.
  - 27) (S. 34, Erl. 5) Näheres siehe Kolbo unter "Cherem" § 139.
  - 28) (S. 35, Erl. 6) Siehe 4. Buch Mose, Kap. 24, B. 1.
- 29) (S. 39, Erl. 8) Siehe Choschen ha-Mischpat § 26, 1. und die Aften unter Nr. 148 und 149.
  - 30) (S. 40, Erl. 8) Siehe Choschen ha-Mischpat, § 1, 4, 5 ff.
- 31) (S. 52, Erl. 14) Über das "berühmte" Kol=nidre vgl. heute: Bischoff, "Rabbinische Fabeln" (Leipzig 1922, Walther Kramer's Verlag), S. 42—58.
- 32) (S. 59, Akte 1) Die Datierung geschieht hier nach den Paraschen (Wochensubschnitten, Perikopen) der 5 Bücher Mose (des Pentateuchs) vom jüdischen Neusahr (im Herbst) an. Bgl. Anhang III, S. 229.
- 33) (S. 62, Afte 7) II. 46 enthält den Zusat: Es ist hier ausschließlich von Handwerker-Gilden die Rede.
- 34) (S. 63, Akte 8) In II. 47 findet sich die Rotiz: In den Originalakten ist von Ketab Jewani die Rede, das bedeutet in wörtlicher Übersetzung: Griechischer Brief". D. H.
- 35) (S. 67, Afte 15) In II. 54 heißt es: Ein Logis für den Metzger des Geflügels auf dem Schulhof zu mieten und ½ Sloth per Woche dafür aus der Kasse des Kahals zu zahlen. D. H.
- 36) (S. 70, Afte 18) II. 56 bringt die Bemerkung: "Um die Paralysierung der Tätigkeit höherer Obrigkeiten zu vermeiden". D. H.
- 37) (S. 70, Atte 18) Nr. II. 58 folgt noch: "Alle diese Eidesaussagen sind in einem Buche im Jargon aufgeschrieben und ausbewahrt". Die obengenannten Wähler sind laut Gesetz am Mittwoch, 16. Siwan 5556 (11. VI. 1796) in Minst zur Wahl bestimmt worden. Fünf Wähler haben obigen Eid geleistet. D. H.
- 38) (S. 71, Akte 20) So das russische Original. Statt "Rabbi" (Rabbiner) ist aber offenbar (wie sonst oben) "Reb" (Rebb) gemeint, was den (im Osten sast immer) talmudisch gebildeten Hausherrn bezeichnet und etwa unserem "Herr" gleichkommt. Die Eigennamen erscheinen z. T. verderbt.

- 39) (S. 72, Atte 21) In II. 62 heißt es, die Summe sei von den Schammaschim (Rotaren) in die Bücher einzutragen.
  - 40) (S. 75, Afte 25) Bergl. II. 66.
  - 41) (S. 77, Afte 32) In II. 73: vom Glul 5557 bis zum Glul 5558.
  - 42) (S. 79, Atte 35) Nach II. 76: "unter dem Cherem".
- 43) (S. 80, Atte 38) In II. 79 steht: Korbsteuer, eine spezifisch jüdische Steuer, die an die Stadt abgeführt wurde.
- 44) (S. 83, Atte 45) II. 87 fügt hinzu: "wozu die Kasse 26 Rubel für die Spesen beizutragen hat. Außerdem sind noch 25 poln. Sloth in Silber für diesen Zweck zu gebrauchen".
  - 45) (S. 83, Afte 47) Choschen ha=Mischpat § 52.
  - 46) (S. 88, Atte 57) II. 97: "Es handelt sich um eine Korbsteuer des Handels. . . "
- 47) (S. 91, Atte 64) Dieses Dokument ist im Jargon (jüdischdeutsch) geschrieben, um es den niedrigsten Klassen der Bevölkerung und den des rabbinischen Hebräisch nicht Mächtigen zugänglich zu machen.
- 48) (S. 94, Afte 65) Es wäre interessant zu wissen, was für eine Persönlichkeit dieser Bulgavowitsch gewesen, zu dessen Gunsten sich der Kahal so bemühte. D. H.
  - 49) (S. 94, Atte 67) Siehe Erläuterung XII.
- <sup>50</sup>) (S. 98, Afte 75) In den Chedarim (Privatschulen) ist die Bezahlung für den Unterricht nicht durchschnittlich gleich. Der Melammed macht mit den Eltern von Fall zu Fall die Höhe der Bezahlung für den Unterricht aus. Siehe Erläuterung XIII.
  - 51) (S. 98, Afte 75) Siehe Erläuterung XIII
  - 52) (S. 100, Afte 81) Nicht zu ersehen, was das für Leute sind.
  - 53) (S. 101, Afte 83) Siehe Erläuterung III.
- 54) (S. 102, Afte 87) Der Kahal, sich als rechtlicher Verwalter alles Stadt= eigentumes dünkend, wie es in der Erläuterung VIII sestgestellt ist, besiehlt dem Rabbi Chajzim, vom Kahal zum zweiten Male das zu kaufen, was ihm vom momentanen Besitzer nach kaiserlichem Recht schon verkaust war!
  - 55) (S. 104, Atte 87) Stehe Erläuterung IX.
- <sup>56</sup>) (S. 104, Atte 88) Die Bedikat Harea ausführen, bedeutet die Lungen und Innenteile des geschlachteten Biehes nach den talmudischen Regeln zu besichtigen, um festzustellen, ob das Fleisch Trefa, d. h. für Juden ungenießbar ist. Siehe Erläuterung II.
  - 57) (S. 106, Afte 88) Siehe Erläuterung III.
  - 58) (S. 106, Afte 88) Siehe Erläuterung XIV.
  - 59) (S. 109. Atte 88) Abgabe auf die Schächtung von Kälbern siehe Afte Rr. 32.
- 60) (S. 111, Afte 88) Diese zwei Groschen zugunsten des Schächters, nicht der Kasse der Abgaben.
  - 61) (S. 113, Atte 89) Stehe Erläuterung XV.
- 62) (S. 114, Afte 90) Diese Afte wie die folgende sind, wie aus allem ersichtlich, drei Jahre später zusammengestellt als die Afte 93 und in die gebliebene Lücke eingefügt.
- 63) (S. 116, Afte 92) Siehe Afte Kr. 64.

- 64) (S. 116, Afte 92) Siehe Erläuterung IX.
- <sup>65</sup>) (S. 118, Atte 94) Kinjan bedeutet den Ritus, der bei der Kabbalat Seder zu erfüllen ist. Siehe Erläuterung IX.
  - 66) (S. 124, Atte 100) Siehe Erläuterung IX.
- <sup>67</sup>) (S. 125, Afte 102) Hieraus ist ersichtlich, daß der Kahal die höchste Instanz repräsentiert, unabhängig von Rabbinern und jüdischen Gesetzen.
  - 68) (S. 127, Afte 105) Jatku heißen bei den Juden die Fleischerläden.
- 89) (S. 128, Atte 106) So froh auch der Kahal über die Übersiedlung des Rabbi Gaon war, so muß letterer doch dafür bezahlen.
- <sup>70</sup>) (S. 131, Akte 109) Anscheinend kam die Angelegenheit des Isaak nicht in Ordnung, da das oben genannte Recht an den Rabbi Samuel verkauft wurde.
- <sup>71</sup>) (S. 132, Akte 110) Hier ist wohl die Rede von dem Recht, das die örtslichen russischen Behörden dem Besitzer J. erteilten.
  - 72) (S. 140, Afte 130) Siehe Erläuterung XI.
  - 73) (S. 142, Akte 135) Siehe Erläuterung XVI.
- <sup>74</sup>) (S. 143, Afte 139) In jeder Stadt werden auf Kosten der Gemeinde zehn Leute gehalten, Batlane genannt, mit der Hauptbeschäftigung, im Bet-Hamidrasch (Gemeinde-Hauß) zu sißen, um allen, die dort das Bezzibur (Bersammlungs-Gebet in Gegenwart von zehn Männern) verrichten wollen, die Möglichkeit dafür zu geben. Der Bunsch, das Bezzibur-Gebet zu verrichten, ist bei den Juden sehr häusig. Siehe Erläuterung III.
- <sup>75</sup>) (S. 149, Afte 149) Wenn ein Jude von einer Person oder Gemeinschaft Unrecht ersährt und kann keine Rechtsertigung erreichen, so geht er zur Gebetszeit in die Spnagoge oder in den Bet Hamidrasch zum Lesepult und hält ein Gebet, von der Gemeinde Hilse zu seiner Rehabilitierung fordernd.
  - 76) (S. 150, Afte 149) Siehe Erläuterung XVI.
- <sup>77)</sup> (S. 150, Afte 149) Diese Worte mögen die Liebhaber des Unrechtes auslegen, wie sie wollen; in ihnen liegt aber ein Auftrag, wenn auch nicht wörtlich, für den Urheber des polnischen Ausstandes von 1863, wie für ein ihm vollsommen ähnliches Ungeheuer. (Ist nicht mehr verständlich. Der Sinn wird wohl ein doppelter sein. Einesteils: Er wird in der Todesstunde ohne Trost und Hülfe gelassen und dann ohne letzte Ehren begraben. Anderenteils: Er läuft Gefahr, daß der "heimliche Versolger" ihn durch seine Leute zu Tode besördern läßt. D. H.)
- <sup>78)</sup> (S. 150, Akte 149) Um sich klar zu werden über die Macht und Herrschaft des Kahal über den Privatjuden, wie über sein Verhältnis zu den örtlichen Gerichtsinstanzen, wie auch der Bedeutung der Beglaubigten im jüdischen Sinne, bitten wir den Leser sich ernsthaft in den Sinn der beiden letzten Dokumente hineinzudenken.
- 79) (S. 158, Akte 163) Hieraus geht klar hervor, daß bei der geringsten Überstretung einer Bestimmung des Bet Din oder Kahal ein Jude Gesahr läuft, verjagt und zum Abtrünnigen gestempelt zu werden. Darin drückt sich das despotische Regiment des Kahal und die völlige Abhängigkeit der einzelnen Juden von ihm aus.
- 80) (S. 177, Afte 206) Siehe Erläuterung III über die Brüderschaft "Zedaka Gedola".

- <sup>81</sup>) (S. 195, Afte 247) Umdeutung von Jesaja 1, 27: "Zion wird durch Gerechtigkeit erlöst werden." Das Wort "Zedeka" bedeutet im Hebräischen ebenso= wohl "Gerechtigkeit" als auch "Almosen".
  - 82) (S. 198, Afte 256) Die ihr im Chevertrage verbriefte Geldjumme.
- 83) (S. 198, Atte 256) Die von diesem überaus harten Urteil betroffene Frau wird die ungerechten Richter voraussichtlich versluchen.
  - 84) (S. 198, Afte 257) Stehe Erläuterung II.
  - 85) (S. 201, Afte 259) Siehe Erläuterung II.
  - 86) (S. 201, Afte 261) Siehe Erläuterung V.
- 87) (S. 202, Akte 261) Requiem: in der Röm.=kath. Kirche die Musik der Seelenmesse für die Verstorbenen, die mit den Worten: "Requiem aeternam dona eis" beginnt, muß von den Juden irrtümlich als Name für eine geistliche Brüderschaft "Rekiten" genommen worden sein, vielleicht weil in Minsk eine christliche Brüderschaft zum Absingen des Requiem existiert hat. Bgl. auch die (abweichende) Erklärung des Wortes in der Fußnote des Textes.
  - 88) (S. 203, Afte 261) Siehe Erläuterung I.
  - 89) (S. 203, Afte 261) Siehe Erläuterung IX.
  - 90) (S. 205, Afte 266) Stehe Erläuterung V.
- 91) (S. 206, Afte 268) Der Kahal ließ durch seine "Fänger" militärpflichtige Juden, die kein Geld für den Loskauf ausbringen konnten. oft sogar noch kleine arme Knaben, aufgreisen und als Rekruten an die russische Regierung abliesern. Da die Dienstzeit sür die jüdischen Soldaten endlos lange, ja lebenslang dauerte und diese in serne Gegenden verschickt wurden, ließen sich die meisten (schon früh Verheirateten) von ihnen rituell von ihren jungen Frauen scheiden, damit diese nicht ewige Witwen blieben. Da außerdem die jüdischen Rekruten meist zur Tause gezwungen wurden und ihnen (zumal den ganz jugendlichen) härteste Behandlung bevorstand, slüchteten die Bedrohten oft in Wälder und Einöden, andere begingen Selbstword oder schwere Selbstwerstümmelungen.
- 92) (S. 206, Afte 270) Dieser Eid wie auch die folgenden in diesem Buche sind nicht in rabbinischem Hebräisch geschrieben, in der alle diese Aften geschrieben sind, sondern Jüdischdeutsch, das dem ungelehrten Juden geläusiger ist.
- 93) (S. 207, Afte 270) Ober=Rabbi der Stadt. Es sei nochmals daran erinnert, daß in den Protokollen unter "Rabbi" sast stets ein Reb, d. h. ein talmudisch gesbildeter Hausherr, verstanden ist.
  - 94) (S. 208, Afte 272) Siehe Erläuterung II.
  - 95) (S. 212, Afte 274) Siehe Erläuterung A. VI!.
- <sup>96</sup>) (S. 212, Afte 276) Während der Gebete in der Synagoge und den Betshäusern brennen an Feiertagen Wachskerzen auf dem Pult, vor dem der Kantor lieft. Diese Kerzen heißen: Gebetskerzen. Ihre Schenkung gilt als Gott wohlgefällig.
  - 97) (S. 219) Zur Kenntnis des Wilnaer Gouverneurs 1867, Nr. 92.

#### Unhang 3

Berzeichnis der in den Akten erwähnten (54) Wochenabschnitte (Paraschen oder Perikopen) der 5 Bücher Mose, die zur Datierung von Ur= kunden verwandt werden.

- 1. Bereschit (1. Mose 1,1 bis 6,8). 2. Noach (6,9 bis 11,32). 3. Lech lechâ (12,1 bis 17,27). 4. Wajjéra (18,1 bis 22,24). 5. Chajjé Sara (23,1 bis 25,18). 6. Tolbot (25,19 bis 28,9). 7. Wajjéze (28,10 bis 32,3). 8. Wajjischlach (32,4 bis 36,43). 9. Wajjéjcheb (37,1 bis 40,23). 10. Wiktéz (41,1 bis 44,17). 11. Wajjigasch (44,18 bis 47,27). 12. Wajehî (47,28 bis 50,26).
- 13. Schemot (2. Mose 1,1 bis 6,1). 14. Wa=era (6,2 bis 9,35). 15. Bo (10,1 bis 13,16). 16. Beschallach (13,17 bis 17,16). 17. Jithro (18,1 bis 20,26). 18. Mischpatim (21,1 bis 24,18). 19. Teruma (25,1 bis 27,19). wwe (27,20 bis 30,10). 21. Ki tissa (30,11 bis 34,35). 22. Wajjakhel (35,1 bis 38,20). 23. Pekudé (38,21 bis 40,38).
- 24. Wajjikra (3. Mose 1,1 bis 5,26). 25. Zo (6,2 bis 8,36). 26. Schemini (9,1 bis 11,47). 27. Tasrîa (12,1 bis 13,59). 28. Mezora (14,1 bis 15,33). 29. Acharé mot (16,1 bis 18,30). 30. Kedoschim (19,1 bis 20,27). 31. Emôr (21,1 bis 24,23). 32. Behar Sinai (25,1 bis 26,2). 32. Bechukkotai (26,3 bis 27,34).
- 33. Bemidbar (4. Mose 1,1 bis 4,20). 34. Naso (4,22 bis 7,89). 35. Behaalotcha (8,1 bis 12,16). 36. Schlach lechâ (13,1 bis 15,41). 37. Korach (16,1 bis 18,32). 39. Chukkat (19,1 bis 22,1). 40. Balak (22,2 bis 25,9). 41. Pinchas (25,10 bis 30,1). 42. Wittot (30,2 bis 32,42). 43. Masé (33,1 bis 36,13).
- 44. Debarim (5. Mose 1,1 bis 3,22). 45. Wasethchannan (3,22 bis 7,11). 46. Efeb (7,12 bis 11,25). 47. Re'é (11,26 bis 16,17). 48. Schoftim (16,18 bis 21,9). 49. Ki teze (21,10 bis 25,19). 50. Ki tabo (26,1 bis 29,8). 51. Nizzas bim (29,9 bis 30,20). 52. Wajjélech (31,1 bis 31,30). 53. Hadden (32,1 bis 32,52). 54. Wesot habberacha (33,1 bis 34,12).

## Inhalt des ersten Bandes

| Borwoct (des deutschen Herausgebers)  | Seite<br>V—VII |
|---------------------------------------|----------------|
| Einführung des deutschen Herausgebers | XI—LV          |
| Borrede (Brafmann's)                  | 3—9            |
| Erläuterungen I bis XVII              | 10-55          |
| Nachbemerkung (Brafmann's)            | 55—56          |
| Die Akten des Kahal. Akten 1 bis 285  | 59—218         |
| Anhang 1: Zirkular des Grafen Baranow | 221—223        |
| Anhang 2: Anmerkungen Brafmann's      | 224—228        |
| Anhang 3: Verzeichnis der Paraschen   | 229            |

Antij ű bi sche Grundwerke

#### Theodor Fritsch

Mein Streit mit dem Hause Warburg Eine Episode aus dem Kampfe gegen das Weltkapital. 180 Seiten Ottav. Preis: geheftet 1.60 Rm., in Halbl. 3.80 Rm.

# Die Sünden der Großfinan; Eine Abrechnung

125 Seiten Oftav. Preis: geheftet 1.60 Rm., in Halbl. 2.20 Rm.

Diese Schriften enthüllen die unheimliche Macht des Weltkapitals, die sich schon längst nicht mehr darauf beschränkt, die Wirtschaft zu beherrschen, sondern die heute die Innen: und Außenpolitik aller Staaten nach ihren Bedürfnissen regelt. Sie sind die wirkungsvollste Wasse gegen die Weltherrschafts: Pläne des Börsen: kapitals, über die wir verfügen.

#### F. Roberich:Stoltheim

Das Rätsel des jüdischen Erfolges 7. Auflage (20. bis 24. Tausend). 275 Seiten Groß-Oftav. Preis: geheftet 5.— Rm., in Ganzleinen 7.— Rm.

Stoltheim entschleiert das ängstlich gehütete Geheinnis des uner = hörten wirtschaftlichen Erfolges des Judentums; die Mittel, Kniffe und Pfiffe, mittels welcher es den Sieg über den schwer= fälligeren Germanen zu erschleichen weiß. Er belegt seine theoreztischen Ausführungen mit einer solchen Fülle schlagender Beispiele aus der Praxis, daß sein Leser das Buch unbelehrt aus der Hand legen wird. Die Nußanwendung des Inhaltes ist insbesondere auch Sache der deutschen Frauenwelt.

hammer = Berlag, Leipzig

### Antijüdische Grundwerke von Theodor Fritsch

Handbuch der Judenfrage Eine Zusammenstellung der wichtigsten Tatsachen zur Beurteilung des jüdischen Volkes.

29. Aufl. (68. bis 75. Tauf.). 500 S. Klein: Oktav, in Pappbd. 3.60 Nm. Gliederung des Inhalts:

Urteile über die Juden — Jüdische Selbstbekenntnisse — Das Judentum in den ausländischen Staaten — Geschichte des jüdischen Volkes — Die jüdischen Religionsschriften — Die Juden in Kunst und Wissenschaft — Die Organistationen des Judentums — Zeitungswesen — Banken. Börse und Industrie — Politik, Parlamente, Parteien — Verbrecherstatistik — Bemerkenswerte Bibelstellen

Dieses Buch erschien zuerst 1887 unter dem Titel: "Antisemiten-Ratechismus"; sein Umfang betrug damals 212 Seiten. Es hatte ungeahnten Erfolg, der auf seiner Brauchbarkeit, Handlichkeit und Zuverlässigkeit beruhte. Eros der seit vierzig Jahren riesenhaft angewachsenen Literatur zum jüdischen Problem ist es noch heute ohne Seitenstück. Der Herausgeber hat es von Auflage zu Auflage ergänzt, hat Überholtes ausgeschieden, wichtiges neues Material hinzugefügt, die statistischen Zahlen und Angaben auf den neuesten Stand gebracht, so daß es heute noch genau so seine Mission zu erfüllen hat, wie bei seinem ersten Erscheinen: Aufklärung zu ver breiten über den unsichtbaren Weltseind.

#### Der falsche Gott

Beweismaterial gegen Jahwe Neunte Auflage. 226 S. Oktav. Geh. 2,25 Am.; in Pappbd. 3.25 Am.

Der Streit um Gott und Talmud
Meine Antworten an Strack, Kittel, Fiebig, Caro u. a.
94 Seiten. Groß-Oktav. Geheftet 1.— Rm.; in Pappbd. 1.50 Rm. Diese Schriften entlarven die mosaische "Religion" als die staatsund menschheitsfeindliche Verfassung einer überstaatlichen Macht. Die in ihnen enthaltenen Übersetzungen sittlich höchst anstößiger Grundsäße aus den jüdischen Religionsbüchern, die z. El. mit dem hebräischen Urtert wiedergegeben sind, wurden vor Gericht als treu anerkannt. Mit wuchtigen Hammerschlägen hat Fritsch, lange vor Friedrich Delissch's "Großer Täuschung", das Trugsbild einer auf den Grundlagen des Jahwe-Dienstes aufgebauten christlichen Ethis und Moral ein für allemal zertrümmert. Der Geist des Rache-Dämons des Alten Bundes ist der Todseind arischer Gesittung: sein Wüstenhauch vernichtet alle Kultur.

Hammer = Berlag, Leipzig

Brafman DA\$ BUCH VOM

KAHAI